

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









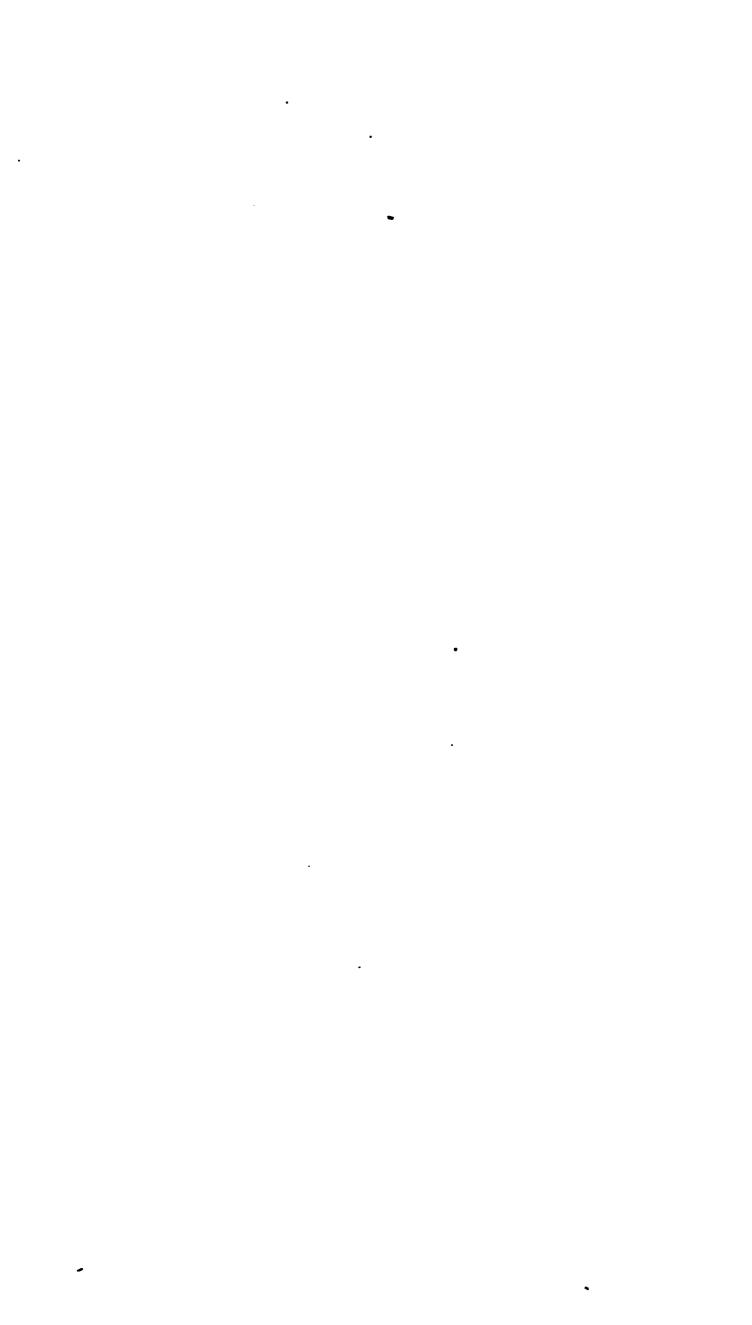

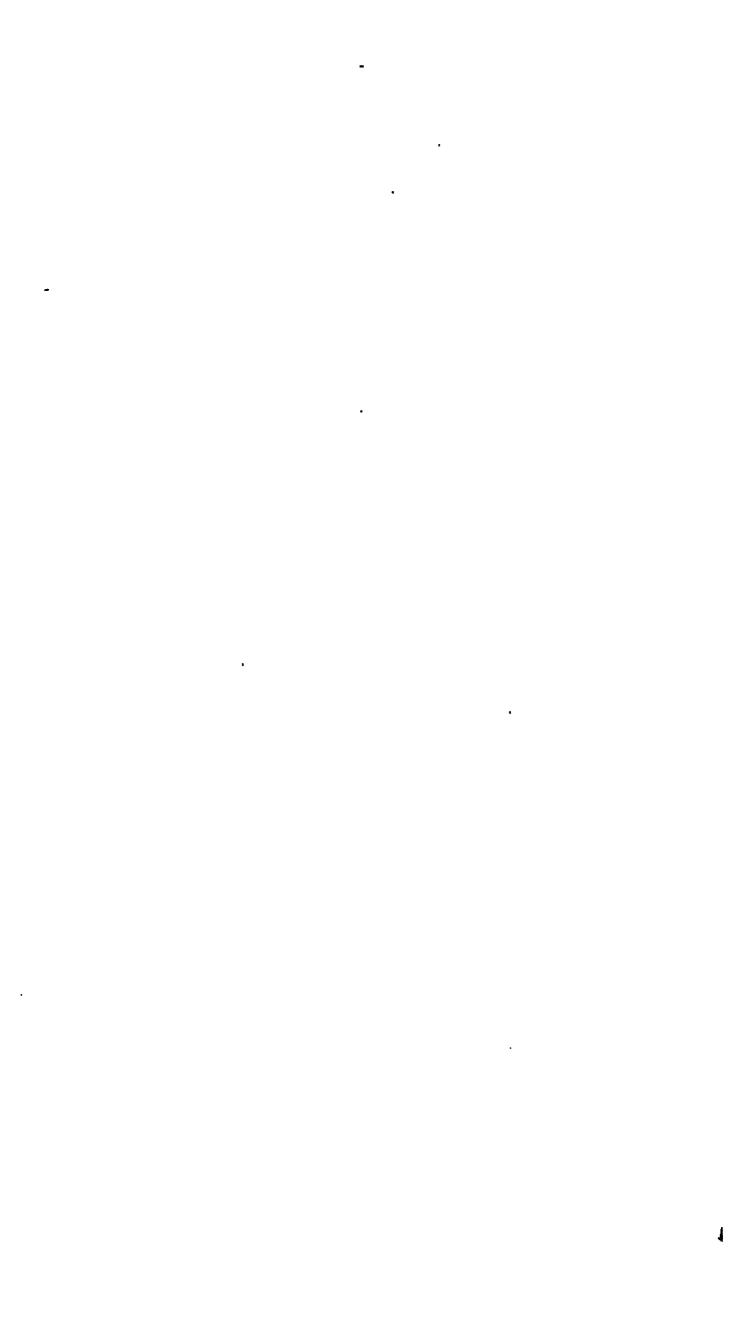

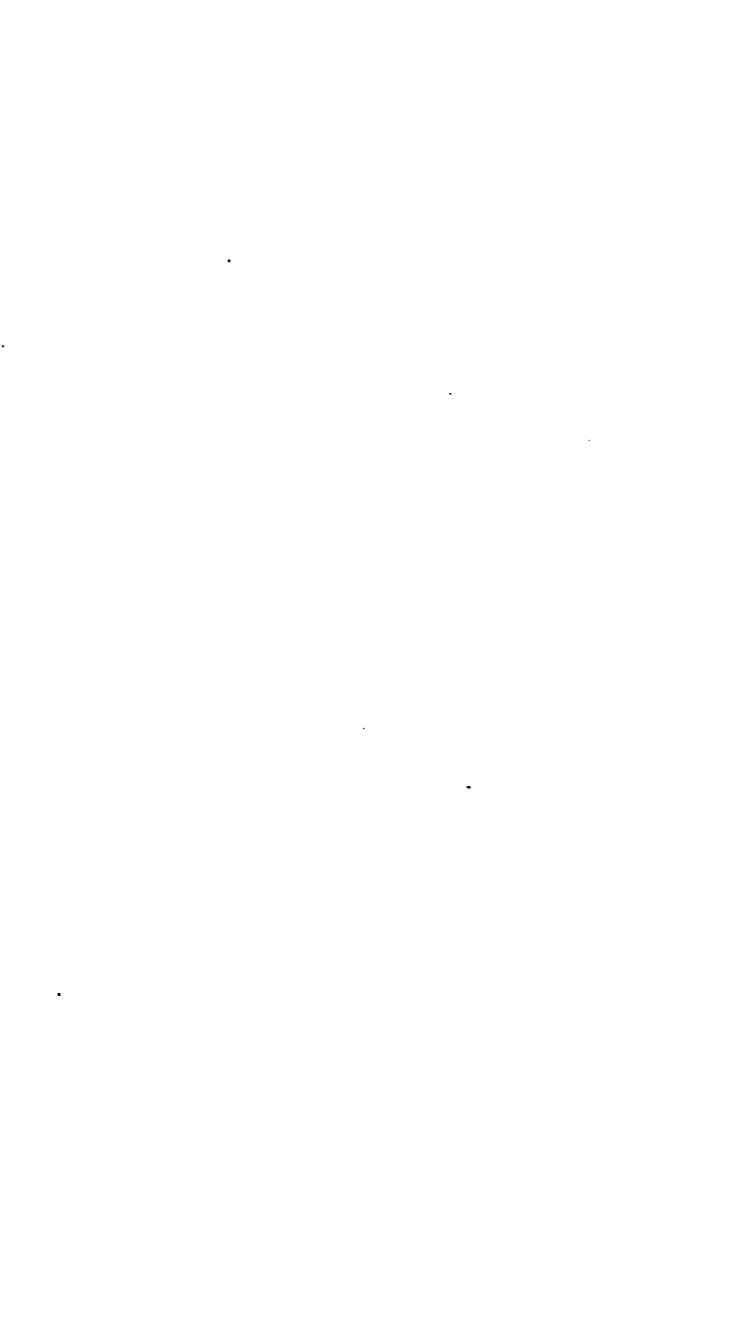

## Beiträge

zur

# Stalienischen Geschichte.

Fünfter Band.

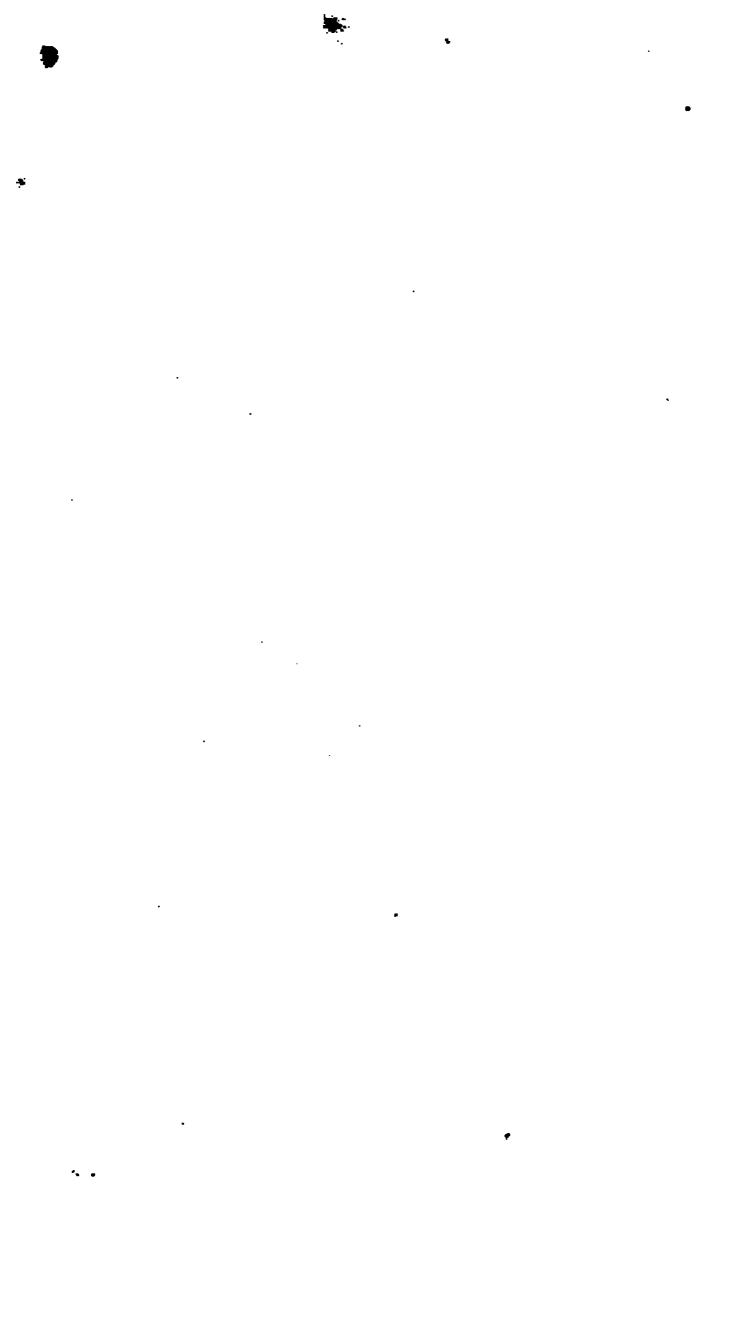

## Beiträge

zur

# Stalienischen Geschichte.

Von

### Alfred von Reumont.



Berlin, 1857.

Berlag ber Dederschen Geheimen Ober Sofbuchdruckerei.

246. b. 21.

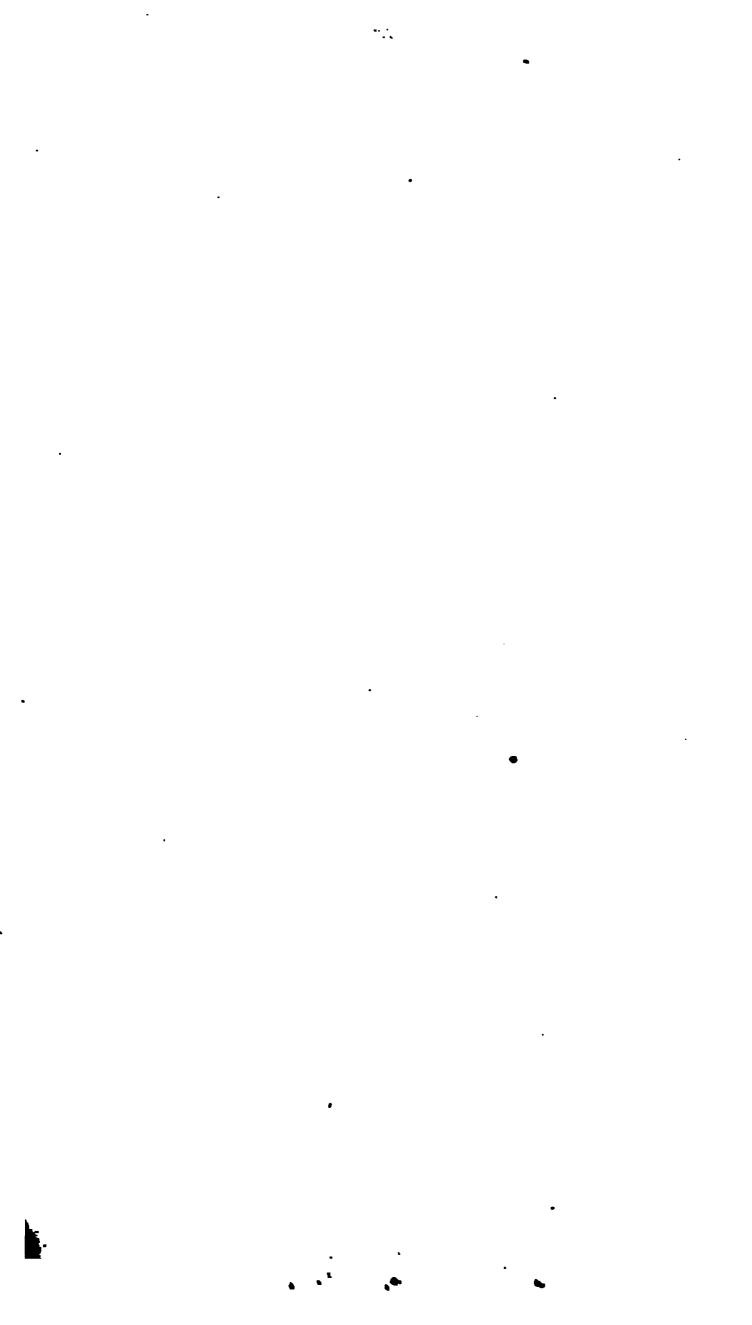

## In halt.

|                       |                                                          |    |     |    |      |     |    |     |     |      |     |   |     |   | Seite |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|----|------|-----|----|-----|-----|------|-----|---|-----|---|-------|
| Familiengeschichten . |                                                          |    | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | . 1   |
|                       | Colonna,                                                 | •  | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 3     |
|                       | Barberini                                                | •  | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 117   |
|                       | Strozzi .                                                | •  | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 173   |
|                       | Borghese .                                               | •  | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 243   |
|                       | Trivulzio                                                | •  | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 267   |
|                       | <b>A</b> lbani .                                         | •  | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 323   |
|                       | Rinuccini                                                | •  | •   | ٠. | •    | •   | •  | •   | •   | ٠    | •   | • | •   | • | 353   |
|                       | Literarische                                             | No | ti  | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 399   |
| Die                   | poetische Literati                                       | ur | ber | 31 | alie | ner | ir | n 1 | neu | nzeļ | nte | n | Jak | r |       |
|                       | hunder                                                   | :t | •   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 413   |
| Ein                   | italienischer Künstler in Teutschland im breißigjährigen |    |     |    |      |     |    |     |     |      |     |   |     |   |       |
|                       | Rriege                                                   |    | ٠   | •  | •    | •   | •  | •   | •   | •    | •   | • | •   | • | 455   |

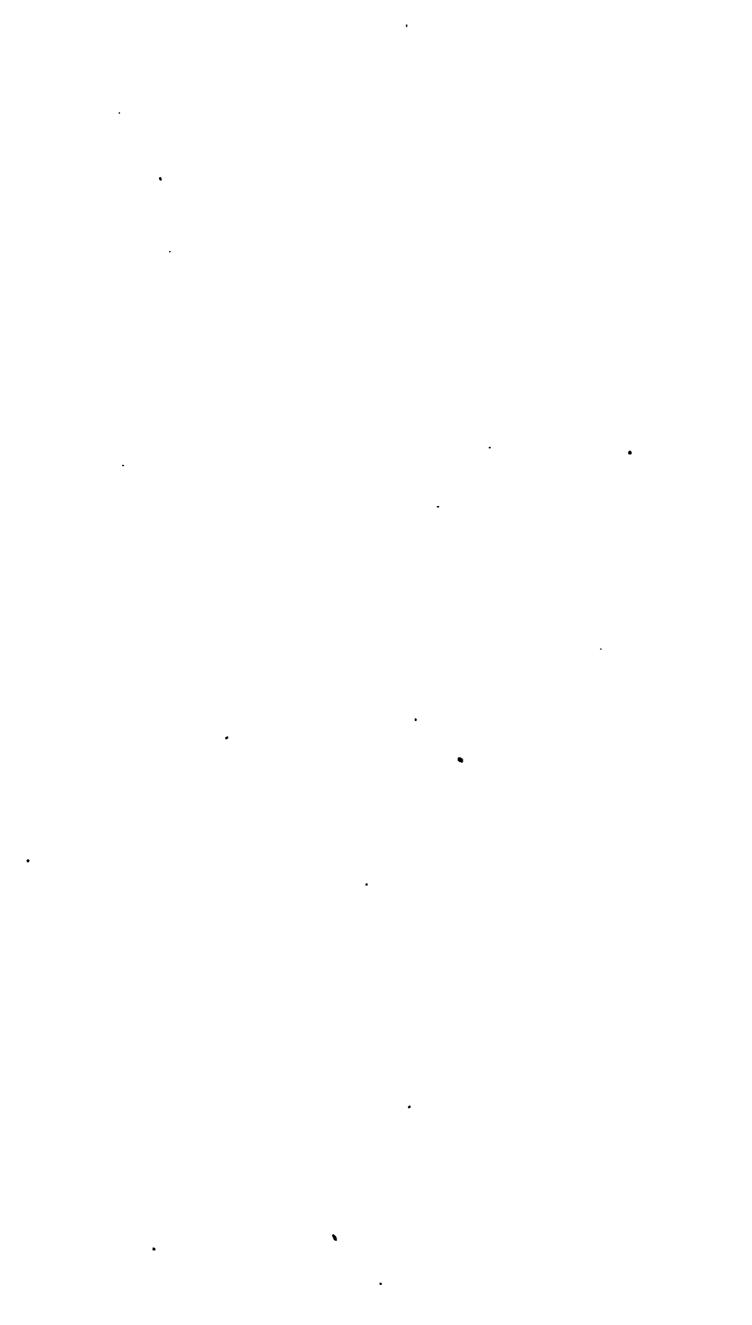

## Pamiliengeschichten.

7\_

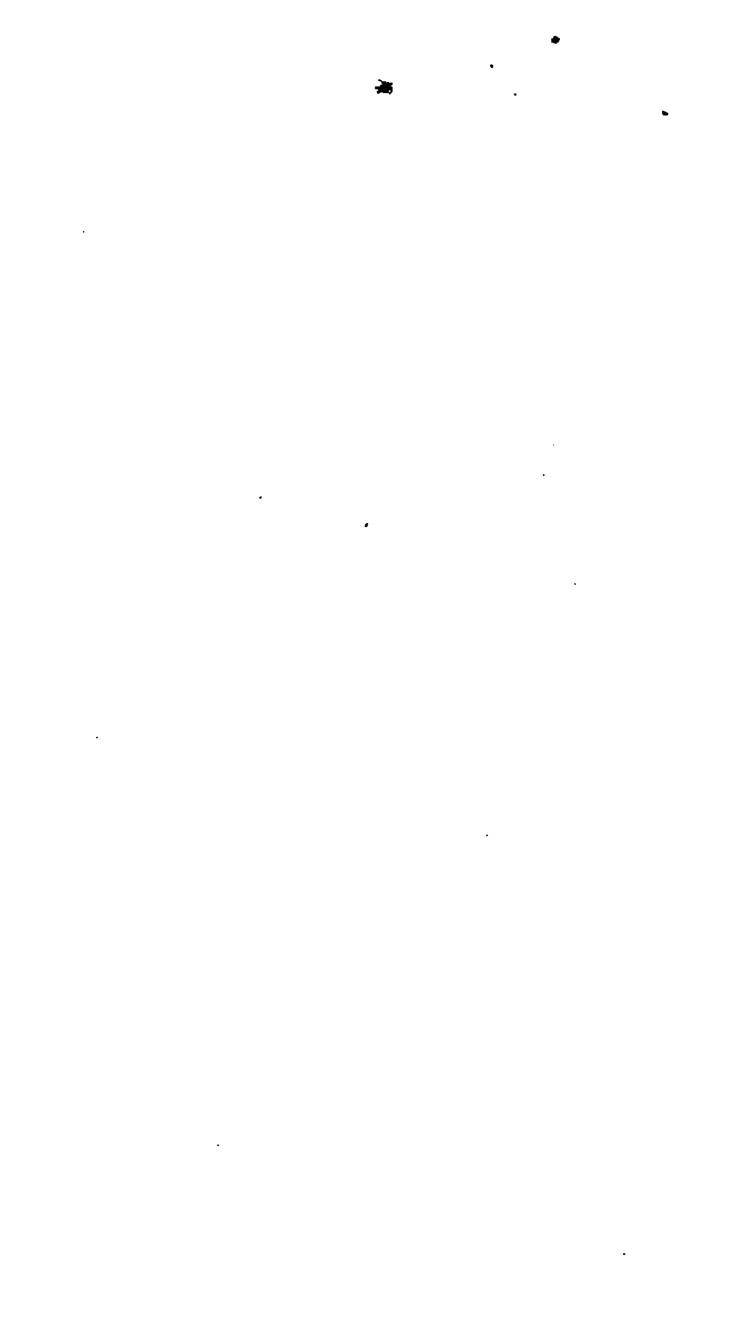

### Colonna.



Iwölf Millien von Rom, vom Lateranischen Thore an gerechnet, bas einst Porta Asinaria heute San Giovanni heißt, erhebt sich vor dem Wanderer ber allmälig aus der flachen Campagna zwischen Weindergen und Gärten emporgestlegen, eine der vordersten Sohen der Albanerhügel, die steile größtentheils von senkrechten Steinmassen gebildete Höhe, welche die Trümmer der Burg von Tusculum trägt. Weit umber über die Ehne Latiums schweift von diesem ragenden Standpunkte aus der Blick. Dionys von Halicarnaß erzählt, wie die Besahung das aus Roms Thoren ziehende Geer sah das zur Belagerung nahte: Beweis genug, wie wichtig der Besit der Beste, deren erster Mauerkreis von Upsses

und ber Eirce Sohn Telegonos ben Namen trägt, sein mußte für die Herrschaft über bas ganze umliegende Land. Zu Füßen der Arx dehnte sich gen Westen die Stadt aus, von beren Resten heute bas wohlerhaltene Theater am meisten anzieht, in schönster Lage, mit dem Blick auf Hügel und Ehne und Meer. Steigt man dann hinunter, zwischen Ruinen und Lorbeergebüsch, so findet man, eine nach der andern, die anmuthigen Villen, die einen frischgrünenden Kranz um den Hügel schlingen, seit Jahrhunderten Lieblingsaufenthalt von Römern und Fremblingen, mit der höchsten, der Ruffi= nella, beginnend die ihrem Namen der Villa Tuscu= lana Ehre macht; die der Falconieri mit ihren präch= tigen Eichen und Platanen; das Belvedere der Aldo= brandini, von keiner der Villen der römischen Umgebung übertroffen, mit einer felten in solchem Maße gefun= benen Pracht und Größe der Anlage. Dann die Villa von Bracciano und, tiefer hinab, die Landhäuser der Muti, der Pallavicini, der Conti, der Piccolomini, der Borghese, benen, auf dem nordwestlichen Abhange, Mark Sittich's von Hohenembs gewaltiges halb in Trümmer gesunkenes Mondragone gehört, mit seiner Riesenterrasse und seinen Cebern — alle biese Villen, mit ihren Gartenanlagen und Wasserwerken, meist bem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert entstammt, den Abhang beckend zwischen dem alten Tusculum und bem mobernen Frascati.

Nach dieser Latinerstadt nannte sich ein Geschlecht von Dynasten, das in Rom im zehnten und eilften Jahrhundert zu größerem Ansehen emporgestiegen ist als irgendein anderes. Es war eine in der Geschichte ber Stadt wie bes Papstthums traurige Berühmtheit. Dunkel sind Ursprung und Ausgang ber Tusculanischen Grafen, die ihre Abstammung von dem Julischen Geschlecht herleiteten. In einer Zeit wo die verschiedenen Stämme und Völker aus benen die italienische Nazion hervorgegangen ift, ferne bavon waren mit einanber verschmolzen zu sein, wo die Wiederherstellung des westlichen Kaiserreichs im Carolingischen Fürstenhause statt Italien Einheit zu bringen ben Zwiespalt nur gemehrt und durch nochmalige Verkettung der Geschicke der Halbinsel mit den transalpinischen Ländern den Kampf um die Herrschaft zu einem dauernden gemacht hatte, wo Rom, von seiner alten Höhe gestürzt und bennoch an alten Ansprüchen festhaltend, sich nicht herauszu= winden vermogte aus einem Chaos in welchem muni= zipale Rechte, Papstgewalt und kaiserliche Macht mit= einander stritten — in dieser Zeit, die für Italien zu ben schlimmsten gehört, in Bezug auf Rom namentlich ben schlimmsten Namen hinterlassen hat, war, zu An= fang des zehnten Jahrhunderts, eine Frau, Theodora, gleichsam Herrin ber Stadt. In ihrer Hand lag, nach ben Worten ber Chronik des Klosters Farfa, die Herr= schaft — Romanae civitatis monarchiam obtinebat.

Wer und von welchem Geschlecht diese Theodora war, es wird nicht angegeben. Aber Papst Habrian I, ber im Jahr 772 den heiligen Stuhl bestieg, war Sohn eines Theodorus "aus vornehmem und mächtigen römi= schen Hause," und an seiner Gesandtschaft bei Carl bem Großen nahm sein Reffe Theodorus, Consul und Herzog, theil, und seine Wohnung war in Bia lata, wo Theodora's Nachkommen und dann die Familie Colonna wohnten, die wir als Nobiles de Via lata Von Theodora's beiben Töchtern, beren Vater finden. nicht genannt wird, war die eine, Maria ober Marozia, an einen Alberich vermält, welcher, wie schon sein Name zeigt, germanischen Ursprungs, eine Schaar im Dienste Herzog Guido's von Spoleto in bessen Kampfe wiber ben vom Papste begünftigten Berengar von Friaul befehligt hatte, in dem verderbenschwangern Kampfe, welcher nach Berengar's Unterliegen, frankische Herrscher, einen nach dem andern, einer schlimmer als der andere, mit ihrem Schweif von Herzogen, Markgrafen, Grafen bis an die Tiber führte. Den Namen Marozia's brandmarkt die Geschichte. Mit ihrem zweiten Gatten, Guido von Tuscien, überfiel sie im Lateranischen Palast Papst Johann X, einen Navennaten, ben ihre Mutter auf den heiligen Stuhl gesetzt haben soll: Pietro, Johannes' Bruber, ward ermordet, der Papft selbst kam balb im Kerker um, und nachbem bessen beibe Nachfolger nur kurze Zeit regiert, wurde ein Sohn

Marozia's und ihres ersten Gatten auf ben bereits entweihten Stuhl erhoben, Papst Johann XI, ber erste ber fünfe bie aus seinem Geschlechte stammten. Zum brittenmal war unterbeß Marozia vermält, mit des zweiten Gatten Halbbruder König Hugo von Provenee und Italien, ber, mit unbeschränkter Willkur schaltend, auch die Kaiserkrone auf sein Haupt zu brin= gen suchte. Ein Vorhaben bas ihm vielleicht gelungen wäre, hätte nicht ein Aufstand der Römer, an deffen Spite ber jungere Alberich, des Papstes Bruder, sich stellte, Hugo zur Flucht aus der Engelsburg und Stadt gezwungen, Marozia und Johann XI in den Kerker geworfen und so einer Herrschaft ein Ende gemacht, die eine Schande Roms war wie ber in ihren tugenbhaften Mitgliebern ohne Unterlaß verfolgten und bedrängten Kirche.

Nach der unstäten Regierung dreier franklisch sburguns bischen Könige, nach der Berengare sehlgeschlagenen Versuchen ein in neueren Zeiten nazionaler Bewegung vielsach falsch beurtheiltes Königreich italischer Nazion zu gründen, führten diese Wirren zu des teutschen Königes Otto lombardischer Königskrönung und, ein Jahr darauf, zu dessen römischer Kaiserkrönung, womit freilich für Kom selbst noch nicht der Friede, noch nicht die Eintracht, noch nicht des heiligen Stuhls Besteiung von unwürdigen Einbringlingen erzielt war. Ja, es war gerade jener Papst welcher dem Sachsenherzoge und teutschen Könige die Krone aufs Haupt gesett hatte, Johann XII, Sohn jenes jüngern Alberich, der, wider Otto aufstehend, neue Verwirrung anregte und des Kaisers starken Arm fühlte, dis er, im Jahr 964, rasch auseinandersolgenden Päpsten Plat machte, unter denen Gregor V, Bruno, Herzog Otto's von Kärnthen Sohn, die Reihe jener teutschen Kirchenfürsten eröffnet, die von der Vorsehung bestimmt waren, in unheilvoller Zeit und Umgedung das große Regenerationswert zu beginnen und durchzusühren, welchem, wenngleich in wesentlich veränderter Beziehung zu dem seinen Vorsgängern eine Stütze bietenden Kaiserthum, Gregor VII das Siegel auszudrücken kam.

Noch brei Päpste nach jenem zwölften Johannes gab das Haus, das schon um 986—995 in bessen Bruder Gregorius als "de Tusculana" bezeichnet und mehrsach mit der römischen Senatorswürde geschmückt erscheint, der ersten Hälfte des nachfolgenden Jahrhunderts. Unter und neben ihnen treten viele ihres Geschlechtes auf. Der letzte Papst der Familie, Benedict XI, welcher von 1033 bis 1048 regierte, hatte einen Bruder, gleich mehren seiner Angehörigen Gregor und römischer Consul geheißen, unter dessen Söhnen sich ein Pietrosindet, der im Jahre 1078 die väterliche Schenkung einer Kirche zu Monteporzio, nicht weit von Tusculum,

an bas Kloster von Monte Cassino bestätigte, jener Sanct Antoninskirche, die man noch am westlichen Abhange bes Hügels sieht welchen bas gebachte Castell in malerischer Lage krönet. Zweiundzwanzig Jahre später lag ein Pietro, Herr ber benachbarten Burgen Colonna und Zagarolo, im Haber mit Papst Paschalis II. Er hatte Cave, einen Ort am gegenüberliegenden Hernikergebirge bei Palestrina, gewaltsam besett, und verlor im Kampfe mit ben päpstlichen Schaaren nicht nur ben angemaßten sondern auch ben eignen recht= mäßigen Besit. Er ist ber Erste, ber mit bem Beinamen be Columna auftritt. Ift er ibentisch mit jenem Pietro, Gregor's Sohne? Es ist, wenn nicht gewiß, mehr denn wahrscheinlich. Noch über ein halbes Jahrhundert später umfaßte das an das Tusculanische grenzende Gebiet von Monteporzio, welches dem ersten Pietro gehörte, so La Colonna wie Zagarolo.

Noch einmal kommt Pietro de Columna im Rampfe mit Papst Paschalis vor. Nach Apulien ziehend, hatte dieser Papst den Grasen von Tusculum, Tolomeo, zum Statthalter in mehren Ortschaften bestellt. Heimkehrend fand er in Roms Umgebungen den Aufruhr und an der Spitze der Aufrührer Tolomeo. Dieser hatte, von Pietro unterstützt, im Jahre 1108 Palestrina genommen: über ein Jahr lang hielten sie es besetzt, bis Paschalis mit Hülse des Herzogs von Gaeta sie vertrieb aus der Stadt, die später der Nittelpunkt der Colonnesischen Macht warb. In diesem Pietro, dem Sprößling und Kampfgenossen des Tusculaner Grafensgeschlechts, wäre demnach der erste der Colonnesen gestunden.

La Colonna und Zagarolo machen beibe Anspruch barauf, bas alte Laticum zu sein, bessen Bewohner an bem Rampfe wiber bas römische Gemeinwesen für bas vertriebene Etrustische Königsgeschlecht sich betheiligten, mit Bovillä beim heutigen Albano und Gabii von Cicero unter den beinahe menschenleeren Städten genannt, in den driftlichen Zeiten aber wiederauflebend und Bischofst bis zum eilften Jahrhundert. Die wahrscheinlichste Annahme hat sich für bie erstere ber beiben Ortschaften entschieben, welche sich zuerst in einer Urtunde von 1047 als Columna civitas genannt findet und in einer Schenfung ber Tusculanergrafen von 1066 als Castellum be la Colonia, in einem Document Papft Gregor's VII von 1074 als Caftellum quob pocatur Columna vorfommt. Bon Rom führt, burch die Porta maggiore, der Weg, beute noch Bia Laticana gebeißen, am Grabmal ber Raiserin Gelena, an Centreelle mit ben Trümmern einer einft an Bilb= werten reichen Raiservilla, an Rocca Cenci mit ihren weithin nichtbaren Pinien vorüber, nach ber einsam liegenden Ofterie La Colonna, so nach dem Orte gebeißen beffen Sugel man eine fleine Millie von bort erfleigt. Bon Fradeati geleitet eine großentheils malerische Straße bahin, an Monteporzio vorüber, unterhalb des ragenden Castells von Monte Compatri den Fuß ber letten latinischen Hügelabhänge berührenb, bann wieder zu La Colonna hinansteigend, welches auf einer niebern grünbewachsenen Höhe, bicht am Saum ber ebenen Campagna wo sie ihre geringste Breite hat, ber prächtigen Rette ber Sabiner = und Hernikerberge gegen= über liegt. Halb verfallen und verkommen, nicht britthalbhundert Einwohner zählend die vom Ackerbau leben, wird Colonna in Sommer und Herbst häufiger benn die benachbarten höher liegenden Orte von den Fiebern heimgesucht, beren Bösartigkeit jedoch nachgelassen hat, seit von den gegenwärtigen Besitzern, den Fürsten Ros= pigliofi, der am Fuße bes Hügels sumpfende kleine See ausgetrocknet warb, in welchem man lange fälsch= lich ben Regillus zu erkennen glaubte, an bessen User im Kampfe mit den Römern die Tarquinier und ihre Bundesgenoffen unterlagen.

Dieser Ort, so ist die wahrscheinlichste Annahme, gab der Familie Solonna den Namen. Man darf diesselbe demnach, ohne zu kühne genealogische Sprünge, von den Tusculanischen Grafen ableiten. Sine Abstammung die mehr für sich hat, als die vielleicht erst im vierzehnten Jahrhundert entstandene Sage von einem Duca Stefano — ein Name der vor dem dreizehnten nicht in beglaubigten Nachrichten von den Colonnesen vorkommt — der aus Teutschland den Grafen von Tusculum

mit Söldnern zu Hülfe gezogen sein und eine Gräfin Emilia von Palestrina geheirathet haben soll. diese Sage scheint Petrarca hinzubeuten wo er von dem Ursprung des Geschlechts im Rheinlande rebet, vielleicht eine verworrene Deutung der Herkunft ber Alberiche, welche zu ben Fremben gehörten und in Rom nur burch Heirath ansäßig wurden. Ominös, und die spätere vieljährige politische Parteistellung ber Colonnesen gleichsam ahnen lassend, ist ber Umstand daß die älteste Runde, die wir von einem bieses Namens haben, ihn zweimal im Kampfe mit einem Papste zeigt. Dreiund= vierzig Jahre lang kommt bann ber Name in Urkunden nicht mehr vor, bis, im Jahre 1151, zwei Brüber, Obbo und Carsibonio de Columna erscheinen. Mittelft Vertrags vom 13. Dezember gedachten Jahres über= gaben biese bem Carbinal von San Clemente als Bevollmächtigtem Papst Eugen's III die ihnen zustehende aber bem Obbo Frangipane verpfändete Hälfte von Stadt und Burg Tusculum mit ihren dortigen erblichen Rechten, und Monteporzio mit bem bazu gehörigen Gebiete, Colonna und Zagarolo ausgenommen, und überdies die in der Rechtssache mit einem Vetter, bem Sohne Tolomeo's von Tusculum, streitigen Ansprüche auf das Castell von Montefortino. Für diese Abtre= tungen erhielten die Brüder das Castell Trevi bei Subiaco in der Sabina und eine Summe Gelbes.

Die Urkunde ist wichtig für die Feststellung der

Genealogie. Ohne Zwang lassen sich baraus die Schlüsse ziehn, daß von den Söhnen des römischen Consuls Gregor von Tusculum zweie, Pietro und Tolomeo, sich in den alten Besit des Hauses theilten. Tusculum, der Nittelpunkt ihrer Nacht, blieb beiden gemeinschaftlich. Pietro erhielt für sich Monteporzio mit den dazu gehörenden Ortschaften und das von seinem Bruder ihm später vorenthaltene Montesortino, und nahm von einem der Castelle den Namen della Colonna an welschen seine Söhne zu führen sortsuhren, als der Besit Tusculums abgekommen war von der Familie.

Dieser Besit mar wechselnben Geschicken unterlegen. In den bedeutungsvollen Kämpfen zwischen Kirche und Reich unter den frankischen Kaisern, bei den Wechsel= fällen welche bieselben für Rom herbeiführten und welche zum Theil so traurig waren für die verfallene Stadt, hatten die Tusculanischen Grafen es meist mit den Kaisern gehalten. Einem von ihnen, Tolomeo, dem zweiten bieses Namens, der gleichfalls als römischer Consul vorkommt und in welchem wir den Bruderssohn Pietro's della Colonna sehn, gab Heinrich V im Jahr 1117 seine Tochter Berta zur Gemalin, mit ber Bestä= tigung allen Besites seines Großvaters Gregorio, wie sie zwanzig Jahre später von Lothar von Supplinburg erneut ward. Aber solche Bestätigungen vermogten die Macht bes Hauses nicht ungeschmälert zu erhalten. Theilungen, Rechtstreite, Fehden wirkten zugleich mit

ben Veränderungen in Roms Verfassung und bem Wechsel in ben Geschicken bes schwäbischen Kaiferhauses zur Schwächung bieser Macht und somit bes Ansehens. Die Grafen mußten von ben Papften zu lebensläng= lichem Lehn nehmen was einst ihr freies Eigenthum gewesen war. Und die Päpste selbst sahn sich häufig im Streite mit ben Kaisern nicht nur sonbern auch mit ber Stadt, welche bald für bald wider die Kaiser war und, burch Arnold von Brescia's kirchlich = politische Reformen aufgeregt, einen Senat herstellte, bessen Ohnmacht nur noch offenbarer ward burch bie von Niemanbem anerkannten Ansprüche und bas erborgte Gepränge glänzender Formen und Titel, während Rom, zu einer Zeit als die großartigen Geschicke ber Kirche bes Mittelalters sich erfüllten, im grellen Contrast mit ber moralischen Größe bes Pontisicats, auf wenige Millien Gebietes beschränkt war und armseligere Kriege mit ben Nachbarn führte, als die Kriege von Florenz mit Arezzo waren, mit Siena und Lucca. Das Unglück Roms im Mittelalter ist es gewesen, im Kampfe balb mit ber einen bald mit ber andern ber beiben großen Gewalten sich zu verzehren und, in sich uneinig, die Ueber= schwänglichkeit der Ansprüche nur unverhältnismäßiger und schädlicher gemacht zu haben durch die täglich zu Tage tretende Armseligkeit der Mittel.

Der Haß ber Römer wider die starke Tusculaner Beste trieb immer wieder zu Thätlichkeiten. Aber im Mai 1167 erkitten sie von der durch Friedrich Bardas rossa's teutsche Schaaren verstärkten Besatung eine blustige Niederlage. Nur noch mehr dadurch zur Rache angespornt nahmen sie den Kampf von neuem auf. Blos die Anerkennung der unmittelbaren päpstlichen Herrschaft, welcher Graf Regino, auf allen Seiten gesdrängt, nach vergeblichem Harren auf Beistand, im Jahr 1170 Tusculum abtrat, schützte damals die Stadt vor der Zerstörung.

Vorübergehend war ber Schut wie die damalige zeitliche Macht bes Papstthums. Tusculums Geschick war besiegelt. Schon zwei Jahre später zerstörten die Römer einen Theil der Mauern der Stadt, wo Papst Alexander III wiederholt seinen Hof hielt. Im Sommer 1183 versuchten sie von neuem bie Bergstadt zu nehmen, aber ber Erzbischof von Coln Filipp von Heinsberg, als italienischer Reichskanzler bamals in Tusculum weilend wo er bald darauf starb, schlug den Angriff zurück und verheerte die Campagna. Nach bes Erzbischofs und Kaiser Friedrich's Tode erfolgte neue Bestürmung. Aber nicht burch Waffengewalt nahmen die Römer die verhaßte Nachbarstadt. Im Jahr 1191 ließ Heinrich VI Tusculum räumen. Bald beckte ein Schutthaufen die Stätte wo einst eine mächtige Beste gestanden war, und tiefer unten, auf dem ersten Absat ber sanfter gegen die Ebne abfallenden Hügel, bauten die Reste der Einwohner sich an, alte Villen=Anlagen

٨

zum Manerringe für ihre nene Stadt benutend, beren weltberühmten Ramen man wol irrig von den Reisighütten — Frasche — abgeleitet hat, welche den Ausgetriebenen die erste Zuslucht gewährt haben sollen.

Die Grafen von Tusculum, ober de Tusculana, verschwinden völlig aus der Geschichte.

Um die Zeit wo die einst so mächtigen Dynasten den Besit der Latinerstadt verloren, in welchem wir sie gegen dritthalb Jahrhunderte lang gesehn, und diese Stadt dann dem Neid der Nachbarn unterlag, sinden sich mehre von ihnen genannt, die und dort Herrschasten besitzend, so Astura am Strande des Nittelmeers, zwischen Antium und dem Vorgebirge der Eirce, Norma in den Volskerbergen, Gavignano dei Segni am Abshange der nämlichen Berggruppe. Dann aber verliert sich ihre Spur, während zur selben Zeit einer nach dem andern mit dem Namen de Columna erscheint. Tusseulum war verloren: sie nannten sich, wie früher schon Einzelne, nach dem nahegelegenen Orte.

Der Zusammenhang der Colonnesen mit den Tusculanischen Grafen ist von vielen Schriftstellern angenommen worden, ohne daß sedoch die genealogische Aufeinandersolge zu erweisen gewesen wäre. Auch heute steht sie nicht außer dem Bereich des Zweisels. Aber die Gründe für die Annahme sind so gewichtig, daß bie andern Hypothesen über die Herkunft bes Geschlechtes daneben von keinem Gewicht erscheinen. Wir finden Agnaten der Tusculaner mit dem Beinamen de Columna, während das Castell Colonna zum Gebiete bes ben Grafen gehörenben Monteporzio gehört. Wir sinden einen von diesen mit dem Namen Colonna schon zu Anfang des zwölften Jahrhunderts in Palestrina, das bis heute ber Familie gehört. Wir finden die Colon= nesen mit einem Male zahlreich, groß und mächtig in bem Moment wo bie Tusculanergrafen, nach bem Verluste ihrer Stadt, verschwinden. Sie haben zu allen Zeiten, soweit bie Nachrichten reichen, und bis auf den heutigen Tag ihre Wohnungen bei der Apostel= tirche, wo im zehnten und eilften Jahrhundert die Alberiche saßen. Sie hielten fich, bis zu ber Zeit, wo die alten Parteinamen ihre Bedeutung verloren hatten, vorzugsweise zu den Gibellinen, deren Vortämpfer sie, wie einst die Tusculaner, in zahllosen Ariegen und Fehben waren. Alles dies sind Thatsachen und keine genealogischen Träumereien.

In den Jahren 1207, 1213, 1216, 1226 kommen Pietro, Oddo der Jüngere, Gregorio u. a. de Columna vor. Schon 1192 sinden wir den ersten in der langen Reihe der Sprößlinge dieses Geschlechts die den Purpur erhielten, wenn ja dieser ältere Giovanni wirklich zu den Colonnesen gehört. Von Papst Cölestin III, der von Ranchen zu den Orsini gerechnet wird, zum Car-

binal von Santa Prisca ernannt, warb er von ihm zum Nachfolger gewünscht, während boch nach Colestin's Tobe die Wahl auf Lothar von Segni siel, welcher Innocenz III wurde. Auch dieser hielt Giovanni Co-Ionna hoch und ernannte ihn zum Bischof von Sabina, und als die Regel des heiligen Franciscus von Affifi von Innocenz gutgeheißen wurde, war es vorzugsweise ber Carbinal Colonna, welcher bie Anerkennung dieser wie keine andere lebenvollen und fruchttragenden Erneuerung der Urzeit des Chriftenthums, in Einfalt ber Gesinnung und Reinheit der Empfindung und Anspruchslosigkeit des Lebens, von dem großen Papste erwirkte. In dem Jahre aber, das für dieses ältern Giovanni Todesjahr gilt, 1216, wurde ein anderer besselben Namens mit dem Purpur bekleidet, jener Cardinal von Santa Prassebe, welchen Honorius III mit Pierre be Courtenai, dessen Kaiserkrönung noch die alten Wandgemälde in San Lorenzo vor dem Tiburtinischen Thore vergegenwärtigen, als Legaten nach bem Orient fanbte, wo er als immobilis ecclesiae columna stand. da brachte er jene Säule mit, die in der Kirche, welche thm seinen Titel verlich, als Christi Geißelungssäule verehrt wird, nach dem Zeugniß der freilich späten Zeiten angehörenden Inschrift in der Kapelle bieser Columna Christi domini poenis et sanguine consecrata. Es war dieser Cardinal, der im Kampse zwischen Kaiser Friedrich U und bem Papstthum in

der Mark die Fortschritte Königs Enzius von Sardinien verhindern sollte, sich zur gibellinischen Partei schlug, in Rom L'Agosta, bes ersten Raisers zur Veste umgeschaffenes riesiges Mausoleum, in Roms Nähe die Lucanische Brücke mit bem Grabmal ber Plautier, und Monticelli bei Tivoli und bas starke Palestrina mit Bewaffneten wider Papst Gregor IX hielt, der erste ber vielen Colonnesischen Cardinale die in Haber mit ber Kirche geriethen. Sein Name lebt hinwieber in der Hauptstadt der Christenheit durch ein Werk frommer Milbthätigkeit, burch die Stiftung jenes Krankenhauses auf dem Cälius in der Nähe der Ringmauer, welches erst nach bem heiligen Andreas bann nach ber benach= barten Laterankirche zu St. Johann benannt ward und heute, gemäß der alten Inschrift als refugium pauperum et insirmorum, hunderten von Siechen in seinen langen Sälen Aufnahme gewährend und Hülfe verheißend, den Namen seines Stifters unter benen von Roms Wohlthätern unsterblich macht. Wie groß der Besit der Familie schon damals war, ergiebt sich aus der Geschichte dieses Cardinals wie aus Urkunden der Mitte und zweiten Hälfte des dreizehnten Jahr= hunderts, in benen wir die Colonnesen als Herren von Palestrina, von Gallicano, Zagarolo, San Cesareo, San Vito, Capranica, San Giovanni in Camporazio, Rio= frebbo und Noviano finden, während sie in Rom zwei Burgen innehatten, L'Agosta und Monte Citorio, wo

der Stadt, jenes des Statilius Taurus, wie aus so manchen Bauten des Alterthums eine Beste emporgestiegen war, die später, dem Erdboden gleich gemacht, neuen Schutt auf alten häusend, den fünstlichen niedern Hügel im Marsfelde bilden half, auf welchem die Ludovisi um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts den großen Bau begannen, welcher heute als Curia Innocenziana prangt.

In der Geschichte des Cardinals Giovanni Colonna finden wir die ersten Spuren ber Feindschaft zwischen seinem Hause und dem der Orsini, einer Feindschaft welche, wenngleich mit Unterbrechungen, drei Jahrhunderte währte und Rom nur zu oft mit Aufftand und blutigen Kämpfen füllte. Matter Rossv begli Orsini, der Vater Papst Nicolaus' III, hatte unter dem Pontificat Gregor's IX zur Eroberung der Burg der Agosta innerhalb Roms Mauern das Meiste beigetragen, und somit Raiser Friedrich's Vorbringen gegen bie Stadt ein Ziel gesett. Erft mit beffen Vater Gian Gaetano, der schon um 1190 vorkommt, gewinnt die Genealogie ber Orfini, unendlich verworrener noch als die Colonna'sche, sichern Boben. In dem Moment aber wo diese große Familie, beren Ursprung balb von der Rhone und bald aus Teutschland hergeleitet wird, festen Fuß faßt in der römischen Geschichte, sehn wir sie auch schon als Herren von Vicovaro, von Licenza,

von Roccagiovane und andern Orten im Sabinerlande, Orte nach welchen heute die Schönheit der Natur in gleichem Maße mit den klassischen Erinnerungen Hopazischer Oden den Wandrer lockt. Von Matteo Rosso's zahlreichen Söhnen leiten sich sodann die mächtigen Linien her, die nach Monterotondo dei Rom, nach Nola in Campanien und Pitigliano in Toscana, nach Bracciano am Sabbatinischen See und Gravina in der apulischen Terra di Bari benannt wurden und, in eine Menge Zweige sich spaltend, ganz Italien, von dem Jonischen Meere dis zu den Alpen, mit dem Klange ihres Namens erfüllt haben, in weitern Kreisen und vielseitigerer Thätigkeit als irgendeine andere ita-lienische Familie.

Es konnte nicht sehlen daß der große Besit der Colonnesen, der zuzeiten als Gemeingut des ganzen Geschlechtes verwaltet worden zu sein scheint, dann aber wieder Haber unter Einzelnen veranlaßte und Vergleich wie Theilungen nöthig machte, und die nothwendig daran geknüpste einslußreiche Stellung, in einem Jahr-hundert so heftiger und folgenschwerer Kämpse wie das breizehnte war, die Colonnesen in wechselnde Beziehungen zum heiligen Stuhl brachten, je nach der politischen Stellung welche die Päpste selber einnahmen. Wenn stellung welche die Päpste selber einnahmen. Wenn ste unter Papst Nicolaus IV sich großer Sunst erfreuten, wenn Giovanni Herr von Palestrina, welchen ein heute in der Kapelle des Palastes Colonna ausbewahrtes

Musiv aus der Kirche von Santa Maria Araceli in senatorischer Tracht zeigt, Markgraf von Ancona ward, sein nachmals so berühmter Sohn Stefano Graf der Romagna, ein andrer Sohn Pietro Cardinal: so brach dagegen unter der Regierung von Niccold's zweitem Nachfolger Bonisaz VIII ein Sturm aus, welcher der Familie, die er zu vernichten drohte, einen weltgeschichtlichen Namen gemacht, zugleich aber bei allen spätern Mishelligkeiten mit der Papstgewalt den Grund oder Vorwand stets wiederholter Anklagen geboten hat.

Der ursprüngliche Anlaß zum Streite zwischen bem Papste und der mächtigen Familie ist auch heute, nach allen zu verschiebenen Zeiten barüber angestellten Nachforschungen, nicht bekannt. Es heißt, die beiben Carbinäle Colonna jener Tage, Giacomo und Pietro, Ohm und Neffe, hätten sich ber Papstmacht Benebetto Caetani's, welche wegen ber von Vielen nicht als gültig anerkannten Verzichtleistung Coelestin's V manchen Anfechtungen unterlag, zu widerseten versucht: aber Bonifaz VIII ward von bem ersten berselben gastfreundlich aufgenommen in Zagarolo. Eine Entscheibung bes Papstes in Betreff ber vom Carbinal Giacomo angeblich zum Nachtheil seiner Neffen geführten Verwaltung der Güter soll erstern erbittert haben: aber wir finden alle Colonnesen von Palestrina in dem Streit auf derselben Politischen Motiven statt persönlichen den Grund beimeffend, heißt es bann, ber Colonnesen Parteinahme

. für die Aragonesen Siziliens, in bem nach ber Vesper benannten Kriege mit den von Bonifaz geschütten neapolitanischen Anjou's, habe zum Bruch geführt. Nicht aus bes Papstes Anklagebullen, nicht aus ben Colonnesischen Gegenbeschuldigungen mehr benn Vertheibigungschriften, erkeunt man den eigentlichen Anlaß. Um so bekannter sind die Thatsachen in dem traurigen Als er ausbrach, bestand die Familie in ihrer Hauptlinie, ben Herren von Palestrina, aus bem Cardinal Giacomo, welchem schon Nicolaus III im Jahr 1278 den Purpur ertheilt hatte, und ben Söhnen seines verstorbenen Brubers Giovanni Markgrafen von Ancona, dem Cardinal Pietro, Giacomo genannt Sciarra, Obbo, Agapito, Stefano, Giovanni. MIS achtzig Maulthiere bes Papstes Schäte von seinem Heimaths = und Lieblingsorte Anagni nach Rom trugen, lauerten mehre ber Colonnesen dem Zuge auf, der an ihren Burgen vorübermußte, und die reiche Beute warb nach Palestrina gebracht. Bonifaz forberte die Colon= nesen auf, ihm die Thore bieses Castells, welches Stefano Giovanni's Sohn besetzt hielt, wie die von Zagarolo und Colonna zu öffnen, um durch papstliche Besetzung Campagna und Berge zu sichern. Antwort zu geben, verließen die beiden Cardinale Rom.

Da berief der Papst am 10. Mai 1297 ein Conssisterium wider Die, welche er Rebellen nannte. Der erste Urtheilspruch, mit den Worten "Praeteritorum

temporum nefandis Columnensium actibus" bese ginnend, zählt — wie oft ist dies seitdem geschehn! — alle Vergehn- der Familie auf, ihre Parteinahme wider die Kirche für die Hohenstausen wie für König Jakob und Friedrich von Aragon, den Beistand welchen sie Friedrich's Sendlingen in Rom geleistet, ihre Weisgerung die Castelle zu übergeben. Sodann entsett die Sentenz die beiden Cardinäle ihrer Würden, schließt zweie ihrer Angehörigen die zur vierten Generation von geistlichen Aemtern aus, und bedroht sie, wenn sie nicht dinnen zehn Tagen vor dem apostolischen Tribunal erschienen, mit Einziehung ihrer Güter so im Kirchensstaat wie in den stzilischen Reichen.

Die Bannbulle fand die beiden Cardinäle in Lunghesza. Nicht mehr benn zehn Millien von Rom entsernt liegt das Castell, das im Mittelalter die Stelle des in der Sagengeschichte berühmten Collatia eingenommen hat. Pietro de' Conti hatte dort des Papstes Segnern Aufnahme gewährt, und es ist karakteristisch für die römischen Zustände in jenen Tagen daß die Sebannten gleichsam vor den Thoren der Stadt zum Protest schreibers und eines Notars wie zweier Minostienbrüder, erklärten sie, in einem Instrumentum publicum, Bonisacius' Censuren für nichtig weil er nicht rechtmäßiger Papst und die Entsagung seines Vorzahngest ungültig gewesen sei. "Respondemus....

quod vos non credimus legitimum papam esse, sacroque coetui dominorum Cardinalium denuntiamus. — Nullus potest auctoritatem et potestatem aliquam spiritualem auferre, quam conferre non potest. Sed auctoritatem papalem nullus conferre potest nisi Deus, ergo neque eam auferre. Sed si teneret renuntiatio, auferretur papalis potestas. Ergo renuntiatio non videtur fieri posse." Nach biesem gehörnten Syllogisiren appellirten sie an ein fünftiges Conzil.

Nur zu beutlich spricht sich bes Papstes Erbitterung in der zweiten Bannbulle aus, die er am himmelfahrt= tage in der Sanct Peters Basilika wider die Colonnesen schleuberte, welche Mittel gefunden hatten, selbst auf den Altar dieser Kirche ihren Protest niederlegen zu lassen. "Lapis abscissus de monte sine manibus," so beginnt die Bulle mit den evangelischen Worten vom verworfenen Stein ber zum Ecfftein geworben. In Schafpelzen haben die Colonnesischen Wölfe sich eingeschlichen zum Verberben ber Kirche, mit schwerter= scharfen Zungen Lästerungen verbreitend und zur Spaltung anreizend. In schärferer Fassung noch wird bie Absetzung und die Ausschließung aus der Kirche wieberholt und auf alle Söhne Giovanni Colonna's aus= gebehnt. Zu geiftlichen nicht nur, auch zu weltlichen Würben und Aemtern sollen sie nicht zugelassen werben, ihre Güter ihnen genommen, ihre Vasallen bes Eibes

wie jeber Verpflichtung entbunden. Personen wie Orte die sie hegten, sollten dem Bann verfallen. Der Text der Bulle ward einem neuen Buche papstlicher Decretalen einverleibt.

Die Castelle ber Colonnesen waren alle bewaffnet. Ihre Hauptmacht aber lag in Palestrina. Von hier aus erließen die Carbinale neue Streitschriften wiber Bonifaz. Eine berselben richteten sie an die Doctoren ber Sorbonne, die bereits die Gültigkeit der Wahl Benebetto Caetani's einer Prüfung unterworfen hatten und in ihrer Opposizion wiber ben Papst eine Stüte an bem Könige fanden, an Filipp bem Schönen welcher wegen der kirchlichen Zehnten und deren Verwendung durch die weltliche Macht schon in jenen Streit mit Bonifaz hineingezogen worben war, ber so herbe Früchte tragen sollte. Von Palestrina aus sandte ber Minoritenbruder Fra Jacopone von Todi, Zeuge bes Protestes in Lunghezza, die Schmähverse wider den Papst in die West: "O Papa Bonisatio — molto hai jocato al mondo!" Der Haß seines von Colestin.V stammenben Einsiedlerordens trieb diesen geist= lichen Verbündeten der Colonnesen gegen Bonifaz an, welchem, mit Recht ober Unrecht, schulb gegeben warb, er habe Colestin zur Verzichtleistung genöthigt und bann ihn gefangen gehalten bis zu seinem Tobe. Die eigene excentrisch leibenschaftliche Natur verschärfte bann bie

Ausfälle des Mannes, der in Erscheinung, in Leben und Dichten eigentlich eine Caricatur des heiligen Franciscus ist, ohne das Sleichmaß, ohne die Milbe beim Feuereifer, die Schöne bei demüthiger Niedrigkeit, die Würde des Heiligen von Assis.

Papst Bonifaz war nicht ohne Sorge. Der Colonnesen starker Anhang bei ben stets zum Aufstande geneigten Römern, die Opposizion eines volksthümlichen Theils des Clerus erfüllten ihn mit banger Ahnung. Er verließ die Stadt und begab sich nach Orvieto. Dort schrieb er ben Kreuzzug aus wiber bas Haus ber Colonna: Carbinal Matteo von Acquasparta, ber auch in politischen Dingen vielgebrauchte Franziskanerbruber welchen die Göttliche Comödie wegen übermäßiger Strenge in der Auslegung der Ordensregel tadelt, predigte den Krieg überall im Lande. Man nahm bas Kreuz als gälte es Kampf wider die Ungläubigen. In Rom wurden bie Colonnesischen Wohnungen verwüstet. Der Senator Panbolfo Savelli versammelte auf bem Capitol bas Volk und ging mit andern Abgeordneten nach Orvieto, Vergleichsvorschläge zu bringen. Es war fruchtlos. Von manchen Seiten her, auch aus bem guelfischen Florenz, zog bem Papste Hulfe zu.

Der Krieg begann. Wie bei späterem ähnlichen Anlasse, fanden die Colonnesen daß sie sich verrechnet hatten in der Schätzung ihrer Macht. Eine nach ber andern ihrer Burgen sielen, Zagarolo, Colonna, Nepi. Nur Palestrina widerstand. Aber im September 1298 öffnete auch Palestrina dem Papst die Thore.

Die Nebergabe der Hauptveste der Colonnesen ist berühmter geworden durch die Poesse, als durch die Geschichte. Graf Guido von Monteseltro, unter den Ariegsmännern seiner kriegerischen Zeit einer der tapserssten und geseiertsten, nach vielen Mühen und wechselnden Geschicken von der Welt zurückgezogen in Assisier, kloster, wurde von Bonisaz gerusen als seine Völker, in fruchtloser Belagerung sich verzehrend, vor Palestrina lagen. So erzählen gleichzeitige Chronisten. Die Dichstung, in welcher die ganze Zeitgeschichte sich spiegelt, berichtet in ihrer vielangesochtenen Herbheit von der Zusammenkunft in Rieti, wohin

"— ber Fürst ber neuen Farisäer Krieg führend in des Cateranes Nähe Und nicht mit Sarazenen, nicht mit Juden "

ben Berather beschieb, der ihn lehren sollte, wie "Palestrina er zu Boben werfe." Worauf der Gefragte:

> "— Wenn Vater Du mich lösest Von dieser Sünde, der ich jetzt verfalle — Versprich viel, halte wenig! Dir zum Siege Wird es verhelfen auf dem hohen Throne."

Und dieselbe Dichtung meldet noch die Strafe Beider, Jenes der den Rath gab wie Dessen der ihn befolgte — bei des Einen Verscheiben der Streit des heiligen Orbensstifters mit dem schwarzen Cherub der das Entsetliche "Wer nicht bereut der sindet nicht Vergebung" in die Wagschale wirft — vor des Ansbern Ende die Schmach von Anagni.

Man hat die Geschichte des falschen Rathes in das Reich der Sage verweisen wollen. Der Feltrier, so heißt es, todtrant in Assis liegend, verschied in demsselben Moment, in welchem Palestrina sich ergab. Noch andere Gegengründe giebt's: erwiesen ist nichts, das Für nicht noch das Wider. Aber die Gleichzeitigen glaubten an den Vorfall.

Des Papstes Handeln bestärkte fie im Glauben. In Rieti warfen bie Colonnesen sich ihm zu Füßen: er löste sie vom Bann, aber verluftig blieben sie ber Würden wie bes Besites. Furchtbar war die Rache Palestrina — Bonifaz warf's zu Boben, wie Dante berichtete. Teoborico Ranieri von Orvieto, er= wählter Erzbischof von Pisa, wurde gefandt zum Zer= störungswerke. Das Gesuch um Schabenersat, welches nach Bonifazens Tobe die Colonnesen an den römischen Senat richteten, giebt die anschaulichste Schilberung ber Vernichtung. "Die Stadt Penestrina wurde von Grund aus zerstört und zu Grunde gerichtet, mit ihren vornehmen uralten Palästen, mit dem zu Ehren der Jungfrau Maria geweihten großen und ehrwürdigen Tempel aus des Imperators Julius Casar Zeit, mit den prächtigen breiten Stufen eblen Marmors, mehr

benn hundert an der Zahl, auf benen man hinanreiten konnte zu Tempel und Palast. Der Palast hatte eines Halbkreises Form, dem Anfangsbuchstaben des Namens Cäsar ähnlich, und an benselben stieß, ein prachtvoller und kostbarer Bau, der Tempel, nach dem Muster von Santa Maria della Rotonda in der Stadt Rom. Alles das ward burch Bonifaz und seine Tyrannei gänzlicher Vernichtung und unrettbarem Ruin anheimgegeben, mit allen übrigen Palästen, Bauten, Bäusern, mit den uralten Mauern sarazenischen (!) Werkes von gewaltigen Quabern, ein Schaben so unermeglich baß bie reichsten Güter nicht zum Ersate genügen, vonwegen bes Alters und der Trefflichkeit der Gebäude. die oben auf dem Berge gelegene Burg ward zu Grunde gerichtet, mit ber ftarken Beste, mit schönen Palasten, mit bem altesten Mauerfreis sarazenischen Wertes jenem ber Stadt gleich, mit ber schönen bem heiligen Petrus geweihten Kirche. Alles wurde zu Boben geworfen, und die Häuser in der Burg allein waren zweihundert an der Zahl."

Die Pflugschar ging über die öbe Trümmerstätte weg und Salz wurde gestreut und Wiederausbau versboten. Den Bewohnern ward ihre Habe weggenommen. In der Nähe bauten die Armen sich an, und der neue Ort hieß Civita papale.

So ging das alte Präneste unter, ein Schicksal nicht verkündet von den Sortes Pränestinae, welche

Latiner und Romer um Rath zu fragen zu bem Fortunentempel kamen ber bie Stadt so berühmt gemacht Nothbürftig wieder aufgebaut nach Bonifazens Tobe von benen ber alten Bewohner die sich nicht anberswo hinwandten welche inmitten ber Ruinen ber mächtigen Tempelbauten römischer und vielleicht vor= 'römischer Zeiten, beren Anlagen, Substructionen, Terraffen, Mauerlinien heute noch in der Richtung der Straßen sich kundgeben, ihre ärmlichen hütten einnisteten; zum zweitenmale zerstört im nachfolgenben Jahrhunderte, ist die alte Hernikerveste das enge, unsaubere, unwohnliche, mit zudringlichen Bettlern ge= füllte Bergstädtchen geworben, bas in unserer Zeit noch einmal frühere kriegerische Tage vergegenwärtigte, als es, vertheibigt von den römischen, durch Flüchtlinge und Abenteurer aller Gegenden Italiens verstärkten Freischärlern, im Frühling 1849 einen Angriff nea= politanischer Mannschaft blutig zurückwies.

Nicht mit Vernichtung der Stadt begnügte sich der Papst. Als die Colonnesen, die sich nach Tidur zurückgezogen, wegen Verletzung der ihnen gestellten Bedingungen klagten, erneute Bonifaz die kirchlichen Sensuren. Da verließen sie Roms Nähe und gingen dieser nach Frankreich, jener nach Sizilien, wider den Papst redend und wirkend. Und Bonifaz, als er das erste Jubeljahr verkündete, wie der einziggerettete Rest von Giotto's Frescobildern in der Laterankirche ihn dar-

stellt, schloß Alle, die den Flüchtigen Aufnahme gewähren würden, von der Erwerbung des allgemeinen Ablasses aus und löste den Colonnesen gegebene Cheversprechungen und erklärte Palestrina zum Eigenthum der Kirche.

Unter den Gefangenen bei der Uebergabe ber Co= lonnesischen Veste war Fra Jacopone. "Fui al monte Palestrina" singt er in einer seiner Canzonen. wurde in einen Kerker geworfen "wie ein Löwe" auf dem harten Fußboden klirrten ihm die Ketten nach. Er richtete eine Bittschrift an ben Papst "Per gratia Te peto - Che mi dichi absolveto", unb, als sie nicht fruchtete, eine andere demüthigere "Il pastor per mio peccato — Posto m' ha fuor dell' ovile." Er verglich sich mit bem Kranken am Teiche Bethesba - bas Wasser bewege sich oft und heftig, aber vergebens harre er ber Stimme, die zu ihm rebe: Steh auf, nimm bein Bett und gehe hin. Gines Tages tam der Papft an seinem Kerker vorüber, neigte sich zum Gisengitter mit ben Worten: D Jacopo, wann kommst bu los aus dem Kerker! Da regte sich bes alten Gegners Groll. "Heiliger Vater, wenn ihr meine Stelle einnehmt. " Als biese traurigen Szenen längst in der Vergangenheit lagen, Jacopone's rohe aber häufig eindringliche und im Geift poetische Gefänge, zu benen man, vielleicht mit Unrecht, bas an Gefühls= tiefe und Zartheit, an Wärme und dichterischem Gehalt

weit höher stehende Stadat Mater gezählt hat, aber im Munde des Volkes lebten, das von der Sittensstrenge und Reue des seltsamen und fantastischen Siedslers halbe Wundergeschichten berichtete, zog die fromme Erinnerung dies Volk in Andacht zu seinem Grabe in der Sanct Fortunatuskirche im umbrischen Todi, wo der "Stultus propter Christum", wie ihn die Inschrist nennt, als ein Seliger verehrt wird.

Die Colonnesen fanden einen Rächer — Jacopo=
ne's Wort wurde Wahrheit. Der Fortgang der Strei=
tigkeit des Papstes mit dem französischen Könige, bei=
derseits aufs Aeußerste getrieben, führte zu einem
entsetlichen Gewaltstreich. Bonisaz hatte die Unter=
thanen Filipp's des Schönen des Eides der Treue
enthunden: Filipp beschloß Bonisaz zu demüthigen
und zur Zurücknahme zu nöthigen. Sciarra Colonna
Giovanni's Sohn, nach Frankreich geslüchtet, schürte
das Feuer bis die Lohe aufschlug.

An der alten Grenze zwischen dem slorentinischen Gebiet und dem Sieneserlande liegt im Elsathale das Castell Staggia, mit halbverfallenen Mauern, Wartsthürmen und Gräben heutiges Tages lebendig erinnernd an vergangene Zeiten. Dort war's wo Musciatto de' Francesi, der Herr des Ortes, dessen Name schon auf den Ursprung seiner Familie deutet, den Kanzler von Frankreich Guillaume de Nogaret und Sciarra Colonna ausnahm. Eine Schaar verkleibeter Kriegs=

leute sammelte sich allmälig, nach König Filipp's Vorschrift, um kein Aufsehn zu erregen. Im Thal des Sacev, wo Anagni, häusig des Papstes Wohnort, von flacher Anhöhe Sone und Verge überschaut, hatten sie Anhang, denn in nicht bedeutender Entsernung lagen die Colonnesischen Vurgen. Am Norgen des 7. September 1303 übersielen sie die Stadt und bemächtigten sich des päpstlichen Palasies. Die Szene die dort vorsiel, regte Dante zu der beredten Schilderung an, in welcher er, des schlimmen Thuns Vonisazio's und eigner Unbilde und der bittern Verbannung vergessend, nur des Papstthums geschändete Heiligkeit im Auge behielt:

"Wie scheint gering' vergangnes Weh und künst'ges, Seh' in Alagna einziehn ich die Lilje Und Christ in seinem Stellvertreter faben;

Zum andernmale seh' ich ihn verhöhnen, Ich seh' aufs neu ihn Gall' und Essig kosten Und sterben zwischen Schächern welche leben. "

Wie grausam spielte das Geschick mit den letten Tagen Bonisaz des Achten! Anagni's Bürger, spät zur Einsicht gelangt, befreiten ihn mit Noth aus den Händen den der Colonnesen und ihrer Anhänger — nach dem Vatican zurückgekehrt, sah er sich in der Gewalt der Orsinen. Cardinal Napoleon Orsini bestürmte ihn, er solle die Colonnesen zu Gnaden annehmen. Es mag Uebertreibung sein, was gleichzeitige und spätere

Historiker von dem Wahnstnn seines Lebensausganges erzählen. Wahr aber ist ohne Zweisel der bezeichnende Ausdruck des storentinischen Chronisten Giovanni Villani: der Schmerz, in seinem Gemüthe versteint, habe den stolzen Papst in's Grab gestürzt. Keine Rast sand Benedetto Caetani, außer in den vaticanischen Grüften wo er liegt, auf dem mit reichem Ueberwurf und den Mäandern seines Wappens geschmückten Sarge die ruhende Sestalt, das Haupt mit der Tiara bedeckt, das Auge geschlossen, die Hände zusammengelegt über dem mit dem Kreuz bezeichneten Scapulier. Doch selbst die Grabesruhe versuchte der "neue Pilatus" zu stören, der ihn zum Tode führte.

Dieser Tob war ein neuer Sporn zum Hanbeln für die Colonnesen. Sciarra bemächtigte sich Subiaco's in der Sadina. Stefano verklagte deim römischen Senat Pier Caetani Bonisazens Nessen und erlangte hunderttausend Goldgulden, freilich ein geringer Schadensersat für die zerstörten Orte. Benedict XI löste den Bann und nahm die Maßregel der Güter Sinziehung zurück; aber erst dessen Nachsolger, Bertrand de Got, der sich Clemens V nannte und dem Könige Filipp nichts verweigern konnte, gab den Cardinälen Giacomo und Pietro den Hut wieder und widerrief alle gegen sie und ihre Anhänger erlassenen Urtheilssprüche.

Eine neue Epoche beginnt in der Geschichte der Colonnesen wie in der Geschichte Roms.

Es ist die Zeit des Babylonischen Erils der Kirche, die Zeit des Verweilens der Päpste im süblichen Frankreich. Dreiundsechzig Jahre vergingen ohne daß Rom einen Papst in seinen Mauern sah — dreiundsiebzig dis Petri Stuhl wieder dauernd am Tiberstrande stand: in der neuern Geschichte der Stadt die Zeit der schwersten Verhängnisse und zunehmenden Ruins.

Die Abwesenheit der Päpste und die Schwäche ihrer Regierung gewährte den großen Familien um so weitern Spielraum zur Ausbreitung ihrer Macht, zur Steigerung ihres Ansehns. Wo es aber am obersten Lenker sehlte, mußte die Einigkeit unter ihnen schwer zu erhalten sein. Für das Geschlecht, dessen Geschicke hier in Betracht kommen, war es die Zeit der Fehden mit mächtigen Neben-buhlern, wie, in einem merkwürdigen wenngleich in seiner historischen Bedeutung überschätzten Momente, des Kampses mit dem das Joch der Großen und ihr übermüthiges Treiben zähneknirschend ertragenden Volke.

"Leu'n, Bären, Wölfe, Abler auch und Schlangen, Sie fallen einer hohen Marmorsäule Wol oft zur Last, doch büßen sie den Schaden. "

Mit diesen Worten bezeichnet Francesco Petrarca in einer berühmten Canzone, deren Absicht man so oft verschiedenartig gedeutet hat, die Kämpfe der römischen

Barone. "Amara domesticis, molesta vicinis, urbis et patriae perturbatrix, humilitatis ignara, consortis impatiens" so neunt die erste Bannbulle Bo= nifaz' VIII die Colonnesen, indem sie insbesondere des Habers mit benen "de domo filiorum Ursi" gebenkt. Der Ursprung dieses Habers ist ungewiß, historisch reicht er, wie wir gesehn haben, zu den Tagen Friedrich's II hinauf. Man muß jedoch nicht an fortwährende Feind= schaft benken: Familienverbindungen sind in manchen Zeiten vorgekommen, und Orsinische Päpste finden sich unter den Gönnern der Colonnesen. Die Orfini aber hatten sich an den Maßregeln wider die Gebannten be= theiligt, und wenn, nach ber Szene in Anagni, ber Cardinal Napoleon zu Gunsten der Verfolgten sprach, so scheint dies alten Groll nicht getilgt zu haben, ber nicht lange darauf in lobernden Flammen ausbrach und zu den heftigsten Parteikämpfen führte. Dann namentlich als Heinrich von Lütelburg, von den Colonnesen unterstütt, von ben Orsinen betriegt, die Kaiserkrone in Rom empfing, und wenige Jahre später nochmals beim Römerzuge Lub= wigs des Baiers, der im Colonnesischen Hause wohnte und welchem derfelbe Sciarra die Krone aufsette, ber bem achten Bonifaz die Tiara vom Haupte geriffen Von den Mitgliedern der Familie, die an jenem großen Streite theilnahmen, waren unterbeffen mehre geschieben, unter ihnen die beiben Cardinale, Andenken in Rom ein ehrenvolles geblieben ist durch bie Stiftung bes Spitals von San Giacomo, bas von bem benachbarten Mausoleum ben Namen in Augusta erhalten hat, burch die Wiederherstellung der Laterankirche und des Clarissenklosters San Lorenzo in pane e perma auf dem Viminalischen Hügel, durch den glänzenden Musivschmuck an Stirnseite und Absis von Santa Maria Maggiore, wo beide begraden liegen, des jüngern Stein mit wortspielender Inschrift bezeichnet: "Petra Petrum tegit haec adimamque sovet petra Christus sic salvum retinet utraque petra Petrum." Und nach ihrem Heimgange war Stefano Giovanni's Sohn, schon 1289 Graf von Romagna, schon 1292 Senator Roms, Heinrich's VII vornehmste Stüte, das Haupt der Familie.

Das lange Leben bieses Mannes war eine Rette unaufhörlicher Kämpse, Kämpse für ober wiber bie Päpste, für ober wiber bie Kaiser, heute mit anbern großen Feudalsamilien, morgen mit dem Bolke. Wer bie ruhelose Eristenz eines mächtigen römischen Ebelsmanns des Mittelalters schildern wollte, könnte keinen bessern Repräsentanten wählen als Stefano Colonna. In seinen jüngern Jahren bereits mit einslußreichen Aemtern betraut, nahm er bis zum Ende seiner über das gewöhnliche Ziel des Menschenlebens hinaussgerückten Laufbahn Theil an allen Bewegungen seiner nie ruhenden Vaterstadt, zu österen Malen Senator ober Verwalter der senatorischen Würde, die höchste

munizipale Gewalt bisweilen mit ben Orfinen theilenb, wenn man den vergeblichen Versuch machte burch Gleichberechtigung der beiben als Parteihäupter bafebenden Familien die Parteien zu verföhnen, in den wechselnden Stellungen stets eine große Figur, vom wankelmüthigen Volke gesucht und hervorgezogen wie von Päpsten, Kaisern, Königen. Wenn Heinrich VII nur ihm es bankte daß seine Krönung in ber Lateranfirche vollzogen werden konnte, mährend die Orsinen mit neapolitauischer Gülfe ben Vatican nebst dem ganzen transtiberinischen Rom sperrten, so fand er hinwieber nicht auf Seiten Lubwig bes Baiers, ber wider des Papftes Willen mit Hülfe von Stefano's Bruber sich bie Krone aufseten tam. Es ist bes mertenswerth daß der berühmteste der Colonnesen, nach= dem der Streit mit Bonifaz vorüber war, ein treuer Bafall der abwesenden Bapfte blieb, und ben Gibellinismus, der in seinem Hause vorherrschend aber nichts weniger als ausschließend war, soweit hintansette, daß er König Robert von Reapel sich anschloß als dieser in Rom jene Autorität ausübte, welche am Enbe ben Pappen selbst verbächtig und läftig ward, wie die Autorität seines Großvaters Carl I, ben sie boch gerufen hatten, ihnen lästig und verdächtig geworden war. Es war freilich Grund zu Besorgniß vor übermäßiger Macht-Entwicklung der Anjou's vorhanden. Denn während König Robert als Senator Roms durch seine

Statthalter um so größern Einfluß geltend machte als die Päpste entfernt, Abel und Volk stets uneinig, die neapolitanische Königsgewalt die einzige compacte Macht war: beherrschte sein Sohn Herzog Carl von Calabrien das durch innere Zerrissenheit geschwächte Florenz, welches nur dadurch Sicherheit gegen gibellinischen Andrang erlangte, daß es den fremden Fürsten wenigstens zeitweilig als Herrn anerkannte. Ja dis Genua dehnte sich die Macht der Anjou's aus, die einzige welche damals in Italien wahrhaft festen Bestand hatte, mit Ausnahme des noch beinahe ausschließlich seiner orientalischen Politik hingegebenen Venedig.

Stefano Colonna, von welchem Francesco Petrarca schrieb, er sei ein Fönix emporgestiegen aus der Asche ber alten Kömer und ihm bald Scipio Africanus erschienen, bald Julius Cäsar; Stefano Colonna welcher die Macht seines Hauses wiederaufgerichtet, Palestrina wiederaufgebaut hatte, Stadt wie Burg wo-von die dem Jahre 1332 gehörende Inschrift über dem Thor der Veste mit Otonogramm und Wappen Kunde giebt, war noch in hohem Greisenalter bestimmt, das schwerste Geschick über seine große in Söhnen, in Töchtern und Enkeln herrlich blühende Familie hereinbrechen zu sehn, ein Sturm, rascher vorübertreibend als das Unswetter in seinem Mannesalter, aber erschreckender weil der Blit das Haus des am Grabesrande stehenden Greises traf und die Jugend um ihn her zu Boden warf.

Im Frühling bes Jahres 1347 machte sich eines Schenkwirths Sohn, Cola di Rienzo, zum Volkstribun und Herrn Roms. Es war eine jener seltsamen Um= wälzungen welche, auf ben die innern Zustände ber Stadt mehr verwirrenden als förbernben und boch fo natürlichen Tradizionen bes Alterthums fußend, den politischen Verhältnissen bes römischen Gemeinwesens einen von allen übrigen Städteverfassungen völlig ver= schiebenen Karakter aufbrückten, währenb sie, bei ber Incongruenz der Elemente, bei der Jähheit der Wechsel, bei bem gänzlichen Mangel volksthümlicher Grundlage welche am wenigsten in formlos zerrinnenden Bilbern ber alten Republik Ersat finden konnte, biesen Ver= hältnissen mit der Folgerichtigkeit alle Entwicklungs= fähigkeit und Aussicht auf Dauer nahmen. Das römische Volt, als solches, war von der Mitte des zwölften Jahrhunderts an, nämlich seit ber Beit ber Wieber= herstellung bes römischen Senats, keineswegs ohne poli= tische Macht gewesen. Vonvorneherein war bies Volk jeboch, burch Unklarheit in der Bestimmung der Befug= nisse, burch Unfähigkeit strenger Begrenzung bes aristo= tratischen Elements, durch fantastische Uebertreibung eigener Ansprüche, an ber Begründung einer, wirkliche Rechte gewährleistenden Verfassung gehindert worden. Daher die schnöbe Verachtung mit welcher die Hohen= staufen der angemaßten römischen Weltherrschaft begeg= neten, daher die unvollkommenen Compromisse mit der

päpstlichen Oberhoheit, baher die steten Schwankungen in Form und Wesen bes Senats wie in ber Vertretung ber Bürgerschaft, baher bie fortwährenben Uebergriffe bes großen Abels. Die Abwesenheit der Päpste einerseits, die Schwächung ber Raisergewalt andrerseits, hätten wol im vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer mehr in sich abgeschlossenen und festergeglieberten Verfassung führen können, wenn nicht burch ben einen wie ben andern Grund der innere Zwiespalt zugleich noch gesteigert worben ware. Dieser Zwiespalt wurde zu Zeiten so heftig, baß man nur eben wieber im Aulehnen an bas Papstthum, nämlich in ber Uebertragung ber höchsten politischen Gewalt an bie abwesenben Rirchenfürsten einen Ausweg sah. Da aber die Abwesenheit berselben eine persönliche Vertretung, meist durch römische Barone, bedingte, so wurden die alten Elemente bes Habers baburch nicht aus bem Wege geräumt.

Aus solchem Zustande und der nachgerade unerträglich gewordenen Verwirrung und Gewaltherrschaft ging der Versuch des Jahres 1347 hervor, nochmals ein eigentliches Volksregiment zu gründen. Dies neue Volksregiment war seiner Natur nach dem bis dehin herrschenden Abel seind: der alte Hader dieses Abels erleichterte ihm den Sieg. Bei seiner ersten Krastsäußerung mußten mit den übrigen Baronen auch die mächtigsten von ihnen, die Colonnesen, das Feld räumen.

Sie wogen sich auf ihre Burgen zurück. Bon

Palestrina aus beschlossen sie im Spätherbst einen Angriff auf die Stadt. Bis zur Basilika von San Lorenzo, die vor dem Tiburtinischen Thor einsam an der Straße gelegen, die Zeiten ber ersten driftlichen Märtyrer zurud= ruft welche hier auf dem Veranischen Acker von der heiligen Matrone Cyriaca beerdigt wurden, gelangten in der Nacht zum 21. November ihre Schaaren, sieben= hundert Reiter, viertausend zu Fuß. Durch einverstandene Wächter hofften sie das nahe Thor geöffnet zu finden: als sie in der Morgenbammerung hineinritten, wurden sie die Täuschung inne. Giovanni Co= lonna, bes alten Stefano Enkel, ber ben Uebrigen vorausritt, saut entseelt zu Boben. Sein Bater, ber jüngere Stefano, eilte herbei um gleichem Schicksal zu erliegen. Pietro, Herr von Genazzano, ward in nahem Weinberg erschlagen. Die Uebrigen, solch Schicksal der Führer gewahrend, zogen sich zurück, nachdem sie manchen Verlnst noch erdulbet. Im Blute ber Gefallenen schlug ber Tribun seinen Sohn zum Ritter bes Sieges. Ju Sau Silvestro in Capite im Marsselbe wurden die gebliebenen Colonnesen zur Erbe bestattet: es war das Kloster in welches Papst Honorius IV die Clariffen verlegt hatte, beren Kirche und Zellen gegen das Ende bes breigehnten Jahrhunderts von der seligen Margherita Colonna hoch oben auf dem Berge von Palestrina gegründet worden waren, und welches in spätern Zeiten auch bie berühmte Vittoria Colonna gu

längerem Aufenthalt wählte. Hart getroffen von dem furchtbaren Schlage aber nicht gebeugt noch entmuthigt, sah der greise Stefano zwei jüngere Generationen ins Grab sinken, wie er einst in trüber Stunde geahnt hatte. "Gottes Wille geschehe," sprach er. "Besser ist Tod als Leben unter dem Joch eines niedriggebornen Tyrannen."

Nicht ein Monat verging und Stefano Colonna war wieber in Rom. Wie im Nu entstanden, war Cola Rienzi's Macht auch im Nu zusammengestürzt. Noch einmal sollte ber feltsame Mann bie Zügel bes schwankend unftäten Regiments ergreifen, nach planlosem Umherirren, nach langem Verweilen bei ben schon von Bonifaz' VIII und Fra Jacopone's Tagen her bem Papstthum feindlich gesinnten Einsiedlern des Franzis kanerorbens in ben Abruzzen, nach mislungenen Bersuchen ben Kaiser für sich zu gewinnen, nach lang= wierigem Gefängniß im Thurme von Villeneuve, ber bei Avignon die breite Rhone und die mittelasterlich befestigte Stadt überschaut. Aber Cola Rienzi war als Wertzeug der päpstlichen Politik nicht mehr benn als Parteihaupt des Volkes sich zu halten fähig, und seine Stirne zerschellte an ben Mauern Palestrina's, im Kampf mit denselben Colonnesen, die er steben Jahre früher vernichtet zu haben wähnte.

Nach Cola's Vertreibung vernimmt man nichts mehr von Stefano Colonna dem Alten, der im folgenben Jahre 1348 gestorben zu sein scheint. Die meisten ber Seinigen waren ihm vorausgegangen, vor wie nach seinem gleichnamigen Sohne und Enkel die beim Thore von San Lorenzo fielen. Der eine ber Söhne, Cardinal Giovanni, britter bes Namens, starb in Avignon, in demselben Jahre mit dem greisen Bater: der stand= hafte Freund und Beschützer Petrarca's welcher, balb zurückgekommen von seinem poetischen Enthusiasmus für den Volkstribun, seine an dem Hause der Colon= nesen begangene Untreue gleich bitter wie beren Unglück und des Cardinals Tod beklagte. Dieser Tod war nicht brei Monate auf ben Tod Madonna Laura's gefolgt — ber Dichter, ben boppelten Verluft seines zwiefachen Schates beweinenb, gab seiner Trauer be= redten Ausbruck in dem Sonett, in welchem er die hohe Säule und den grünen Lorbeer zusammenstellt. Mehre Jahre früher schon war ber anbere ber Söhne geschieben, Siacomo, Bischof von Lombez in ber Gascogne, gleicher= weise befreundet mit bem Sänger Laura's, ben er zu seinem Bischofsit am Fuße ber Pprenäen führte, und von ihm gepriesen als einer dessengleichen er nie gesehn und nimmer vielleicht wiedersehn werde. Auf ihn bezieht sich wahrscheinlich die Stelle wo, im "Triumf des Ruhmes" des kurz vorher erfolgten Scheibens zweier erwählten Geifter gebacht wird, König Robert's von Neapel und "il mio buon Colonnese Magnanimo, gentil, costante e largo."

Mnwesenheit in Rom den Muth hatte die päpstliche Bannbulle vorzulesen und an der Kirche San Marcello anzuhesten, seine Sicherheit dem raschen Rosse anvertrauend das ihn nach Palestrina brachte. Nicht die einzigen der Colonnesen waren diese Beiden, welche die Verlegung des päpstlichen Sites nach Avignon in das sübliche Frankreich führte, wo wir ihre Namen und die anderer Familienglieder wie die Namen der Orsini, der Caetani und anderer römischen Seschlechter wiederholt genannt sinden unter der Regierung der französischen Päpste.

Petrarca's Beziehungen zur Familie Colonna, Beziehungen von welchen seine Dichtungen in lateinischer wie in der Bulgarsprache, und in gleichem wenn nicht noch höherm Maße seine zahlreichen Briefe Zeugniß ablegen, regen hier natürlich die Frage an, an wen die berühmte Canzone Spirto gentil gerichtet sei? Die historische Kritif hat sich mit dieser Frage viel zu schassen gemacht, aber sie hat im Grunde nur negative Ergebnisse zu erzielen vermogt. Sie hat an Stefano Colonna den Alten und an Stefano Colonna den Jüngern gedacht; sie hat, und dies ist die von den Meisten, so Aeltern wie Jüngern, versochtene Ansicht, in Cola Rienzi den Helden Petrarca's gesehn. Reine dieser Annahmen vermag die Widersprüche zu lösen, welche in den Worten selbst der schönen Dichtung liegen. Ik

sie an den Tribun gerichtet, was soll bann in ihr bas Hervorheben ber "gran marmorea colonna," welche, an bas "bellica marmoreae domus imperiosa Columnae" in bem Senbschreiben an ben Carbinal Giovanni erinnernd, allen übrigen neibischen Abels= geschlechtern Roms allein entgegengestellt wird? Unb dies in einem Moment, wo Stefano Colonna und die Seinigen gezwungen waren, Rom zu räumen vor bem übermüthigen Tribun, ber die Capitolsglocke zum Sturm hatte läuten laffen wiber ben mächtigen Baron. Wie will man bie Rurge ber Zeit erklären, indem Petrarca sogleich auf die erste Kunde von Cola's Tribunat es unternommen haben mußte ihn in Versen zu preisen, die immer etwas Ueberschwängliches an sich tragen, wenn man sie, selbst ohne den bloßen Maßstab bes talten Verstandes anzulegen, an ben Mann und seine Handlungen halt? Denn in ber Rebe welche Rienzi's Abgesandter Francesco Baroncelli balb nach bessen Erhebung in Florenz hielt, kommen offenbar Stellen aus der Canzone vor, die also damals schon in Rom betannt war. Wie soll man Petrarca's vorwurfvolle Worte beuten, in benen er, von seinem kurzen Wahn zurückgekommen, dem Tribun droht, er musse, von harter Nothwendigkeit gezwungen, das auf ihn begon= nene Lobgebicht in Satire umwandeln, wenn ein solches Lobgebicht schon längst in Aller Munde war? Wie enblich past auf Cola ber Ausspruch, er habe ihn noch

nicht in der Nähe betrachtet sondern durch seinen Ruf ihn liebgewonnen, wenn er ihn schon im Jahre 1342 als Mitglied einer römischen Gesandtschaft in Avignon sah, zur Zeit als Cardinal Giovanni Colonna ihn demüthigte und dann großmüthig sich seiner wieder annahm? Wie konnte der seingebildete Petrarca, kaum erst von der römischen Umwälzung unterrichtet, den Mann einen "Ritter" nennen, "den ganz Italien ehret," welchem nicht nur Andreozzo Colonna einen "schallenden Backenstreich" gab, sondern den selbst der Senatssschreiber Tommaso Fortissocca mit plebezischer Gebehrde verhöhnte?

Freilich, zum Theil stellen sich ähnliche Schwierigsteiten in den Weg, wenn man die Canzone auf einen der beiden Colonnesen bezieht. Daher mag es kommen daß man auf allen Seiten im Dunkel umhergetappt; daß man, durch die Beziehung auf die einen Augenblick interessante und fantastische aber nichts weniger als edle Persönlichkeit Cola Rienzi's nicht befriedigt, hinsundher, selbst, wer sollte es glauben, an Pandolso Malatesta und an Kaiser Carl IV gedacht hat; daß ein Revoluzionär des fünfzehnten Jahrhunderts, ein sahles Schattenbild Rienzi's, Stefano Porcaro, darin eine Prosezeiung seines eignen Beginnens sah; ungefähr so, wie es unter den Händen von hundert Commenstatoren, dem Veltro der Göttlichen Comödie ergangen ist. Für einen von den Colonnesen, die in diesem Jahrs

hundert mehr benn einmal gewissermaßen Herren Roms waren, anerkannt vom Volke, anerkannt von ben Pap= sten, all ihre. Nebenbuhler überragend, reben, außer dem Lob ihrer hohen Marmorfäule und des Dichters alten Beziehungen zu der Familie, jedenfalls mehr als für ben eben aus niebrigstem Stande aufgeschoffenen Tribun, die Anspielungen auf vornehmen und edlen Stand in Rom und ganz Italien, wie die Nennung bes "Ehrenstabs" (l'onorata verga) worunter man wenigstens ebensogut wie bas Tribunat die senatorische Gewalt verstehen kann. Chronologische Bebenken, die man der Deutung auf einen der Colonnesen entgegen= gestellt hat, sind beshalb schon von geringerem Belange, weil die Zeit der Entstehung der Canzone nicht bekannt ift und die Annahme des Jahres 1347 eben nur burch die Beziehung auf Cola di Rienzo motivirt wird. Wenn man endlich einwirft, daß Petrarca's Worte, seine Hoffnungen, seine Aussicht, seine Sehnsucht zu lebendig, zu hochstiegend, zu glühend seien für andere Anlässe in der Geschichte Roms seiner Tage: so sollte man des Dichters erregbare Natur nicht außer Augen lassen und des glänzenden Lobes sich erinnern womit er so oft die Colonnesen preist. Namentlich aber sollte man sich der Bewunderung erinnern die er von Stefano dem Alten hegte, in welchem er den aus der alten Römer Asche wiedererstandenen Fönix sah — die glorreiche Säule, an

welche unsere Hoffnung sich anlehnt und der Ruhm des lateinischen Namens —

"Gloriosa Colonna, in cui s'appoggia Nostra speranza e'l gran nome latino."

Auf bas Eril ber Kirche war bas große Schisma gefolgt, vier Jahrzehnde, für bie Christenheit viel trauriger noch als die vorhergegangenen, für Rom taum minber traurig. Die Papfte in Italien felbft nur theilweise anerkannt, mit Gegenpäpften und Fürsten und Republiken kämpfenb, mit ihren Carbinalen in öfterer Zwietracht, balb hier balb bort umherwandernd mit einem Hofe ber zu oft einer aufgescheuchten Schaar von Flüchtlingen glich. Die Stadt steten Wechseln preisgegeben, balb in Emporung wider ben Papft balb mit ihm in Frieden; heute in ber Gewalt bes Königs von Neapel, morgen in jener irgendeines Conbottiere mogte es Braccio von Montone ober Sforza Attenbolo fein, Fortebraccio ober Piccinino, welche die Verwirrung benutten zu einem Hanbstreich; Unruhen und Kämpfe, der einheimische Abel wie immer getheilt, frembe Truppen auf Campo bi Fiore lagernd, bie Engelsburg balb von bem Einen genommen balb von bem Andern, das Gemeinwesen in heilloser Verwirrung. Das haus der Colonnesen an all biesen Rämpfen betheiligt, mit den ewigen Nebenbuhlern, ben Orsinen, in Straßen, auf Pläten, in ber Campagna tämpfenb, unter Papst Bonifaz IX nochmals im Kirchenbann und nach vergeblicher Belagerung Palestrina's nochmals versöhnt, burch Beziehungen zu König Ladislaus von Neapel, zu den Florentinern, zu den mailändischen Visconti in neue Verhältnisse gebracht die ihm nöthigenfalls Anhalt außerhalb Roms und des Kirchenstaats sicherten, seinen Besit in den Umgebungen der Stadt vom Meer zu den Bergen erweiternd, kurz auf dem Wege zu jener Ausbehnung der Macht, die durch Oddo Colonna's Erhebung auf den heiligen Stuhl selbst die bisher glänzendste Stellung der Feudalfamilien überragte.

Am 11. November 1417 wurde zu Constanz am Bodensee Oddo Colonna zum Papste gewählt. Sein Bater Agapito war ein Großnesse eines Bruders des alten Stefano dessen Linie zu Palestrina hinwieder durch seinen Enkel Stefanello sortgesett ward, während Agapito das Castell von Genazzano zwischen Palestrina und Olevano zum Erbe erhalten hatte. Bonisaz IX hatte Oddo, als er noch päpstlicher Protonotar war, mit der Verwaltung der Kirche von Palestrina beaufstragt welche einer der sechs suburdicaren Bischossische des Cardinal Collegiums ist; dessen Nachsolger Innoscenz VII ertheilte ihm den Purpur. Johann XXIII übertrug ihm die Verwaltung Umbriens.

Zu Constanz war es, wo Obbo Colonna mit bem Manne zusammentraf der für seinen Stammverwandten

galt und von ihm als solcher betrachtet warb, mit Friedrich von Hohenzollern Burggrafen von Rurnberg der während des Conzils die Brandenburgische Cur erhielt, in bewegter Zeit der Träger einer, mehr noch als die Größe seines Hauses, das Wohl Teutschlands im Auge behaltenden Politik, die dem Jahrhundert und feinen Tenbenzen vorauszueilen schien. Was immer man von den, schon vor mehr denn vierhundert Jahren als alt bezeichneten Trabizionen über die Verwandtschaft ber Häuser Colonna und Zollern halten mag, bemerkenswerth bleibt cs, bag in einem für die Geschicke ber Kirche, wie für die Geschicke Italiens und Teutschlands so entscheibenben Moment zwei Männer sich fanben welche bestimmt waren in beibe mächtig einzugreifen, und überdies ihrer Geschlechter alten Ruhm und Größe auf neuer Grundlage zu befestigen.

Als Martin V, seit neunundbreißig Jahren der erste von der Christenheit wieder allgemein anerkannte, seit hundertneunundzwanzig Jahren, das heißt seit dem Tode Honorius' IV Savelli, der erste aus Rom stammende Papst, nach Rom zurücksehrte, fand er den Kirchenstaat in der unsäglichsten Unordnung und mehrt seiner eigenen Angehörigen im Bann. Lettere löste er, dem Staat verschaffte er Ruhe und bessere löste er, dach hundertsechzehn Jahren der erste Papst, der den administrativen und politischen Verhältnissen durchsgreisend und ordnend Sorge angedeihen ließ und aus

chartischem Zustande wieder einen Staat schuf, in bem= selben Maße wie er die Kirche und die abenbländische Christenheit zur Einheit zurückführte. Somit für Rirche wie für Staat von großer und gleichartiger Bebeutung. Denn in ersterer machte er nicht nur ber Spaltung ein Enbe die aus einer boppelten eine breifache geworben war; sondern er wies auch die Tendenzen des Conzils, in zu großer Unabhängigkeit der Nazionalkirchen bas Wesen bes Pontificats gefährbenb, in Schranken zurück, wie vielleicht die Natur der Dinge sie vorschrieb. Staate aber, ber ein Conglomerat von Comunen und Provinzen mit particulären Rechten, heterogenen Verfassungen, unbestimmten Ansprüchen war, brach er einer monarchischen Einheit Bahn, indem er die Macht ber beinahe unabhängigen Stäbtebeherrscher wenn nicht vernichtete, was erst nach hundert Jahren gelang, boch beschränkte und zügelte. Ein Wirken, bas ganz anbere Früchte getragen haben würbe, wäre man, was im Rirchenstaate so schwer, später mit Consequenz verfahren, hätte nicht die unruhige und gestörte Regierung bes Nachfolgers das Begonnene größtentheils wiederumge= In der Stadt Rom schuf der neue Papst worfen. Ordnung, wo Jahrhunderte lang Ordnung nicht gekannt gewesen war. "Er that der Stadt viel Gutes," sagt ein gleichzeitiger Chronist; "bie Goldbörse in der Hand konnte man zweihundert Millien in der Runde bei Nachtzeit sicher wandeln, so stellte er einen ruhigen und friedlichen

Bustand her." Das Werk bes Ordnens auszuführen, bedurfte Martin V der Freundschaft Neapels, nachdem Neapels Feindschaft mehren seiner Vorgänger so viel zu schaffen gemacht hatte. Die Umstände machten das Verständniß leicht, da Neapels Königin, die zweite Iohanna, die Lette des einst auf die Geschicke der ganzen Halbinsel so mächtig einwirkenden nun so gessunkenen Hauses der Anjou, ihrerseits des heiligen Stuhls bedurfte um sich aufrechtzuhalten zwischen alten und neuen Parteien die dies Land dauernder als ein anderes zerrissen, und zwischen Thronansprüchen die ihr eigner Wankelmuth ins Leben gerusen hatte.

So war für Martin V die Gelegenheit günstig, der Vorliede für seine Familie, die bei ihm stärker war als bei irgendeinem Papste seit Bonisaz VIII, Spielsraum zu gewähren. Schon hatte er den Seinigen den Besitz von Marino verschafft das am Abhang der Lazischen Hügel zwischen Albano und Frascati liegt, womit sie unter seiner Regierung Ardea, die zu verschetem ungesunden Castell herabgekommene alte Hauptsstadt der Autuler, vereinigten und, nicht ferne von dort, am Mittelmeerstrande das schön gelegene und stærk Nettuno, Astura das einst den Frangipani gehörte, Bassanello im Sadinischen Liberthal, Soriano im Viterbesischen, Paliano im Thale des Sacco später die wichtigste Beste der Familie, und Rocca di Papa das von seiner Höhe dicht unter dem Gipfel des Montes

cavo ganz Latium beherrscht. Er hatte die meisten dieser Castelle von allen Steuerzahlungen befreit, von der Salzsteuer, von jener welche die Feuerstellen beslastete; er hatte sodann die Vertheilung der vielen Lehen geregelt und gemeinsamen Familienbesit und einzelne Antheile für die ihn überlebenden drei Nessen seigeset. Während er solches im Kirchenstaate bewerkstelligte, erlangte er von der Königin Iohanna glänzende Bewilligungen für allerdings ansehnliche Dienste. Heute, nach vier Jahrhunderten, gehören die Colonnesen Neapel beinahe in demselben Maße an wie der römischen Heimath.

Von des Papstes beiden Brüdern wurde der eine, Giordano, Herzog von Amalfi und Benosa, Fürst von Salern. Der andere, Lorenzo, ward Graf von Alba und Celano in den Abruzzen und Kämmerer des sizilisschen Reiches. Bei des Erstern kinderlosem Tode erhielt Lorenzo's Sohn Antonio die Belehnung mit Salern, während dessen Bruder Odoardo Celano und Marsi anheimsielen womit er dann den Besit Paliano's im Hernikelande vereinigte. Er ist der Stifter der Linie welche, heute noch, allein von vielen, neden der von des alten Stesano Enkel Stesanello stammenden von Paleprina geblieben, von diesem Paliano den Titel sührt, während man sie auch, nach dem in Lorenzo's Sohne Fabrizio ihr zu Theil gewordenen Erdamte, die Linie des Groß-Connetable neunt. Ueberdies ward den

Colonnesen das storentinische Bürgerrecht verliehn. Einst hatte das storentinische Volk, übermütbig und gedankenlos, Papst Martin's gespottet als er, vom Conzil zurückehrend, in der Stadt verweilte: die schlimmen Folgen der Feindschaft des Papstes hatten sehr dies Volk und seine Lenker auf andere Gedanken gebracht. Und in den storentinischen Banken sicher möglichen Glückswechsel.

Sie thaten Recht baran, benn es folgten die trüben Tage. Die zu 'auffallende Begunftigung der Repoten hatte in Rom Neid und Haß geweckt. Papft Martin starb plötlich am 10. Februar 1431. In ber Lateranfirche die er verschönert, welcher er den zierlichen Marmorfußboben von Opus Alexandrinum gegeben hatte, ward er zur Ruhe bestattet vor bem in seiner mittelalterlichen Form hochragenden papstlichen Altar ber bie Häupter Petri und Pauli umschließt. "Temporum suorum felicitas" nennt ihn die Inschrift des erzenen Monuments welches über seinem Grabe errichtet warb. "Composuit iustos et mundi regna redegit — Et virtute sua pacato vixit in orbe." So besagt zu seinem Lobe die Grabschrift welche Antonio Lusco, einer ber papftlichen Gebeimschreiber, für ihn verfaßte. Das Lob Martin's ist nicht unverbient: was aber ihm hellern Glanz verlieh, war ber Contrast mit seinen Vorgängern wie mit seinem nächsten Nachfolger.

Papst Martin hatte bei ber Apostellirche seinen Sit gehabt, benn bei ber Rückfehr fand er ben Baticanischen Palast in baufälligem Zustande. Seine Re= sidenz war nicht glänzend, wie Sanct Antoninus ber florentinische Erzbischof berichtet indem er von seinem "sehr bescheibenen" Hause rebet. Schon vor seinem Eintreffen in Rom hatte er ben Brübern einen an die Basilika stoßenden Palast in Erbpacht verliehn. Dieser scheint aber nur zur Erweiterung angestammten Besites gebient zu haben, deun, worauf oben hin= gebeutet warb, bereits die Tusculanergrafen hatten, wie nachmals die Colonnesen, bei der Apostelkirche gewohnt welche auch in unsern Tagen von lauter Palästen vornehmer Familien umgeben ist, außer bem ber Colonna von jenen ber Obescalchi, ber Imperiali, ber Muti, der Ruffo, der Cenci Bolognetti welcher an die Torlonia gekommen ist. Wie verwachsen mit Basilika und Kloster steht heute noch ber Palast Colonna ba, burch eine über eine Straße geschlagene breite Brücke mit bem prächtigen Garten verbunden, der hinauf= steigend die Spite bes Quirinalischen Berges erreicht, wo man zwischen riesigen Bautrümmern bes Aurelia= nischen Sonnentempels, die man auch wol für einen Rest der Constantinischen Thermen hält, eine jener wundervollen Aussichten genießt, an denen, in stets wechselnber Manchfaltigkeit, Rom reicher ist als irgend= eine Stadt ber Welt. Weber im Innern noch im Aeußern haben wir den alten Bau vor uns, welcher zu Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts durch Sinein= ziehn bes von Papft Julius II eine Zeitlang bewohnten und von ihm ben Colonnesen in Erbpacht verliehenen Palastes erweitert warb, wo Pietro Perugins Bernardino Pinturicchio malten, und vor welchem einst am Feste der heiligen Filipp und Jakob Bolksbelustigungen stattzusinden pflegten. Die beiben letten Jahrhunderte haben alles umgestaltet. Gegen die Mitte bes achtzehnten gaben der Cardinal Girolamo, Vice-Kanzler und bann Camerlengo ber Kirche, und sein Bruder der Groß = Connetable Fabrizio der dem Apostelplate zugewandten Façade mit bem Hofraum ein völlig verschiebenes Aussehen und aus ben "domis satis humiliter aedificatis" Sanct Antonin's wurde einer ber glanzenbsten wenn nicht burch architektonische Schonbeit bemerkenswertbesten Palaste Roms, mit ber burch Umfang und Decoration bedeutenbsten und impofantesten Gallerie die irgendein Privathaus in der an großartigen Localitaten fast überreichen Stabt aufzuweisen bat

Gin Abeil des papstlichen Schapes, so Rosibarfrien wir Geld, besand sich bei Martin's V Tobe im Palast dei den Arcsteln, wo neben ihm seine Angedirigen wednnen. Auch die Engelsburg war von den Gekonnesen beiege. Als Cabriel Condulmer nach kurger Gekonnesen beiege Als Cabriel Condulmer nach kurger Gekonnesen parer dem Ramen Engen IV den papstlichen Stuhl bestieg, übergaben bie Neffen seines Vorgängers das Castell und einen Theil des Schapes: aber der neue Papst erklärte sich nicht befriedigt und verlangte auch die Herausgabe der unter der letzten Regierung ihnen verliehenen Ortschaften. Da verließen die Colonnesen Rom. Andere Barone, so die Savelli und die Caetani, machten mit ihnen gemeinsame Sache und am 23. April übersielen sie bie Stadt. Bis zu San Marco, wo jest ber venezianische Palast steht, brangen ihre Schaaren vor, aber unter dem Volke fanden sie keinen Anhalt und mußten sich zurückziehn. Doch hielten sie noch über einen Monat lang an Roms wüsteliegenbem Südostende bas Appische Thor, wo ber Drususbogen mit ben Belisarischen Thürmen und an= schließenden Mauern zur festen Burg umgeschaffen war. Und nun begann bas herkömmliche gegenseitige Werk ber Verwüftung. In ber Stadt ließ ber Papst die Häuser ber Aufständischen verheeren, während diese in ber Campagna wegnahmen ober verbrannten was ihnen in die Hände fiel. Sie wurden in den Bann gethan, ihrer Würden und Lehen verluftig erklärt. Der Krieg gegen sie begann: Benedig und Florenz standen bem Papste bei, auch die Königin Johanna sandte Truppen die jedoch wie wahre Miethlinge zweimal Partei wech= selten, je nachbem ihnen hie ober bort mehr Gelb geboten ward. Im Spätsommer ward Friede geschlossen. Die Colonnesen fanden sich mit einer beträchtlichen

Geldzahlung ab und gelangten wieber in den Besit ihrer Burgen.

Man hätte glauben bürfen, nun werbe bie Gin= tracht hergestellt sein zwischen bem Papst und Aber mit nichten. Eugen's IV unruhige, Kamilie. für Staat wie Kirche traurige Regierung war fast beständige Fehbe mit den Colonnesen. Am heftigsten tobte der Kampf während des Aufstandes der im Mai 1434 ben Papst zur Flucht aus Rom zwang, bas er erst nach neun Jahren wiedersah. Bonifaz' VIII Tage schienen zurückgekehrt. Der papstliche Statthalter in ber wieberberuhigten Stadt, Giovanni Vitelleschi Patriarch von Meranbrien, zog mit anschnlichem Heere aus zum Vernichtungsfriege wiber Die, welche ein Gleichzeitiger "naturali nemici della chiesa" nennt. Bei ber Lucanischen Brücke über ben Anio unterhalb Tivoli, bei ben kleinen jett längst in Trümmern liegenben Castellen am Fuße ber Albanerhügel begann ber Kampf. Während der Patriarch die Colonnesischen und Savellischen Burgen eine nach ber anbern nahm, plunberten die Gegner das Land bis zur Kirche Sant' Agnese vor Roms Thoren an der Nomentanischen Straße. Endlich ergab sich Palestrina nach britthalb Monaten ber Einschließung bem triegserfahrenen Statthalter.

Noch einmal begann das Werk der Zerstörung. "Der Patriarch, so erzählt ein Chronist der bei dieser Zerstörung mitthätig war, sandte aus Rom Maurer und Arbeiter, zwölf für jeben ber breizehn Rione, die Stadt zu verbrennen, bas Mauerwerk abzutragen, Fundamente aus dem Boben zu reißen, Alles dem Erdboben gleich und unbewohnbar zu machen. SD geschah's, und Viele aus der Umgegend halfen, und einen ganzen Monat hindurch währte bas Treiben, bis Alles verbrannt, abgetragen, herausgerissen, bem Boben gleichgemacht und unbewohnbar war. " Auch bie Dom= kirche wurde zu Boden geworfen welche einst verschont Nach Corneto, Vitelleschi's Heimath, geblieben war. wanberten die Glocken, brachte man die Reliquien, und an seinem schönen Palaste, der halbverfallen jett den Soberini gehört, bezeichnet man bie reichen marmornen Thürpfosten als einen Rest ber Pränestiner Kirche. Die Burg von Sant Pietro theilte bas Schicksal ber Stabt. Auch Zagarolo: in ber heiligen Woche ward es erobert und bann verbrannt. Der Sieger aber triumfirte in Rom nach alter Sitte. Dem Zerstörer Palestrina's wurde als "tertio ab Romulo Romanae urbis parenti" gehuldigt. So tief war Rom, so tief war der Kirchenstaat, so tief war des Papstthums weltliche Macht gesunken.

Aber nicht ferne mehr lag das Ziel der Laufbahn des Sew**E**therrschers, vor welchem dem Papste seinem Herrn selber zu bangen begann. Auf der Engelsbrücke gefangengenommen als er sich dessen am wenigsten versah, endete er bald darauf im Castell sein Leben. In der

Rirche Santa Francesea Romana an der Via sacra sieht man, mit einem Reiterrelief, den Grabstein des Mannes der den Patriarchen niederwarf, Antonio Rido's, des Castellans der Engelsburg.

Neapels Königin hatte in dem Kampf der Colonsnesen mit dem Papste denselben treulosen Wankelmuth an den Tag gelegt, der ihre ganze Regierung zu einer so unseligen für ihr Land und Volk gemacht hat. Alfons von Aragon, ihr Nachfolger, unter welchem Südschalien bessere Tage sah, hatte sich jedoch schon als Kronprätendent mit Antonio Fürsten von Salern verständigt. Die Beziehungen der Familie zu Neapel währten sort unter den verschiedenen Dynastien, welchen das eben so schöne und heißersehnte wie meist schlecht regierte Erbe der Normannen und Hohenstausen anheimsiel.

Borüber war die neue heftige Bedrängniß. Folgten auch nicht Zeiten der Ruhe für ein Geschlecht bessen Söhne stets kampsgerüstet standen, so solgten doch abswechselnd glückliche Zeiten. So unter Nicolaus V, welcher Stefano Colonna erlaubte, Palestrina, wo die Reste der Bevölkerung sich in der Nähe des Baronalpalastes wieder angesiedelt hatten, nochmals aufzubauen: eine Wiederherstellung welche der Stadt ihre gegenwärtige Korm gegeben hat die freilich von rneherein durch die Trümmer der Terrassen und Bauwerke des Fortunentempels bedingt war, in und zwischen welchen das neue Palestrina sich einnistete. So unter Pius II,

zu bessen Wahl einer von Martin's Neffen, Carbinal Prospero, den Ausschlag gegeben hatte. Der bankbare Papft machte ben Fürsten von Salern zum Präfecten Roms und schrieb bei bes Carbinals Tobe, er betraure ihn tief, alten Wohlwollens eingebent; er habe ihn immer geliebt und um seinetwillen seinen Brübern und Neffen und ber ganzen Familie vielerlei Gunst bewiesen. Nicht so gut erging es ihnen unter ben Nachfolgern bes Piccolomini, am wenigsten unter Sirtus IV. Je beutlicher das Bestreben ber Päpste zu Tage trat, die Ihrigen mächtig, ja zu Herren unabhängiger Staaten zu machen was mit ben Riariern und Della Rovere begann, um so leichter mußte es zu Zerwürfnissen mit ben alten großen Baronenfamilien kommen, die sich etwas ganz anberes bünkten als diese zum Theil aus nichts emporgekommenen Nepoten. Aber die alten Geschlechter unterlagen beinahe jedesmal. Allen Verschwägerungen, allen Friedensschlüffen zum Trop, haberten sie fast immer miteinander, Colonna, Orfini, Savelli, Santa= croce, Caetani, Conti, während die Päpste ihre Feindseligkeiten geschickt zu nuten wußten. Und nur zu oft boten ihre Fehben, und die baraus erwachsenden häufigen Ruhestörungen in Rom selbst, ben Papsten Anlaß zum Einschreiten, wie es benn in ben blutigen Wirren unter Sixus IV zur Enthauptung eines Co= lonna, bes Protonotars Lorenzo, fam. Ganze Vafallen= heere brachten diese Familien auf. Während ber Sedisvacanz nach Papst Sixtus' Tobe zog Cardinal Antonio Colonna mit zweitausend Mann, Reitern wie Fußvolk, in Rom ein. Um die Apostelkirche und die daranstoßenden Wohnungen lagerten die Schaaren; viele der Straßen der Stadt wurden aus Furcht abgesperrt mit Retten und Balken; als die Cardinäle ins Conclave gingen, zogen noch sechshundert Füßer ein, aus Aquila und Norcia, und endlich noch achthundert Landleute von Tagliacozzo und Alba am Fucinersee. Es konnte nicht sehlen daß es zu Unruhen kam und zu Blutverzgießen und Brennen.

Die heftigste Fehbe mit ben Orsinen war bie unter ber Regierung Alexander's VI. Sie ward zu einem wahren Kriege. Heiße Gesechte wurden geliefert. Im Viterbesischen Gebiet, zwischen Soriano und Baffano, unterlagen die Colonnesen welchen papstliche Schaaren zur Seite kämpften: fünfhundert Mann ließen sie auf ber Wahlstatt, ungerechnet die Einbuße an Geschüt und Gepäck. Aber sie rächten sich blutig. Bei Monticelli, wo, seitwärts von Tivoli, die ersten Vorhöhen der Sabinerberge aus der Ebne der Campagna aufsteigen, wurde das Orsinische Heer völlig vernichtet. Zersprengt ward was übrig blieb von achthundert Reitern und zweitausend Füßern. Der Papst bot sich zum Aber die alten Gegner, diesmal gut Vermittler an. berathen durch schwere Verluste, argwohnten, der Borgia wünsche statt ber Einigung Fortsetzung bes Kampfes,

sie beiberseitig aufzureiben ohne Mühe noch Gefahr. Ohne Vermittler traten die Parteihäupter in Tivoli zusammen und verständigten sich, indem sie gegenseitig die Eroberungen herausgaben und König Feberigo von Neapel die Entscheidung übertrugen in Betreff streitiger Ansprüche.

Palestrina, aus zwiefacher Zerstörung wieberer= standen, blieb der wichtigste Ort den die Colonna im Kirchenstaate besaßen. Sie waren bort Signoren, woraus indeß nicht folgte daß die Stadt nicht ihre Verfassung gehabt, daß die Verwaltung berselben ber Willfür der Barone anheimgegeben gewesen wäre. War boch selbst die eigentliche Burg nicht innerhalb ber Stadt, sondern außerhalb auf bem Berge ben man nach dem Apostel= fürsten nannte. Die vier Stadtwiertel hatten jedes einen Vorsteher mit bem Titel eines Conestabile. Vor der Zerstörung burch Papst Eugen hatte jeber Bürger Stimmrecht in bem großen Rathe. Im Jahre 1542 wurde die Zahl ber Gemeinderäthe auf zweiundbreißig festgesett, acht für jedes Viertel; sie wurden auf ein Jahr gewählt, zu welchem Zwecke der Conestabile je bei Jahresanfang die Bürger in seinem Viertel zusam= menzurufen hatte. Sechsundzwanzig Jahre später ward die Zahl der Räthe auf vierzig vermehrt und die Dauer ihrer Wirksamkeit auf Lebenszeit ausgebehnt. Gemeindeverfassung blieb bis zur französischen Revo= luzionszeit bestehn, mit der einzigen Abanderung daß der Rath zu einem Viertel aus abeligen Einwohnern, zum andern aus Mitgliedern des höhern Bürgerstandes, der Rest aus Leuten des niedern Bürgerstandes und Handwerkern bestehn sollte. Der päpstliche Governature, der in den spätern Jahrhunderten in der Stadt residirte, hatte ursprünglich keine Stimme, dann aber gewährte man ihm selbst ein doppeltes Votum.

In den öffentlichen Verhältnissen Jealiens war unterdessen eine nachhaltige und folgenschwere Veränberung eingetreten.

Die Epoche ber freien Comunen hatte jener ber Einzelherrschaften Platz gemacht die meist aus gewaltsamen Anfängen hervorgegangen waren. Aus den Einzelherrschaften hatten sich allmälig größere Staaten entwicklet, neben denen einzelne zu mehr oder minder bedeutendem Umfang angewachsene Republiken sich hielsten. Nach langen vernichtenden Fehden und Kämpsen war endlich der Grund zu einer nazionalen Conföderation gelegt worden, zu welcher so der Norden wie das Centrum und der Süden Italiens die Elemente hergaben. Man darf diesen Anfängen eines italienischen Staatenzund Gleichgewicht-Spstems, welches zugleich dem sozussagen normal gewordenen Kriegszustande auf der Halbs

insel ein Ziel setzen follte, kein zu großes Gewicht beilegen. Noch war die Grundlage zu unsicher — noch waren die Tradizionen zu uneinig — noch waren die Bestandtheile zu wenig homogen. Dieser Grundsehler wird Dem sichtbar ber auf die brei vornehmsten Theils nehmer bes nicht für Kampf sondern für die Herstellung und Bewahrung der Eintracht abgeschlossenen Bundes blickt. Das Haus ber Sforza in Mailand, nach bem Tobe seines wenn nicht auf legalem Boben stehenden boch jedenfalls großen Begründers alsbald mit Merkmalen einer Verrottung, die zum Unheil für ganz Italien Die Medici in Florenz, in benen ber rasch fortschritt. staatsmännische Gebanke zuerst entstand, beren Stellung aber, in einer an den guten und schlimmen Elementen bes demofratischen Geistes immer noch reichen Republit, weber klar noch anerkannt noch sicher genug war, ben Ecftein des auf so burchwühltem Boben aufzuführenden Gebäudes zu bilben. Die Aragonesen in Reapel, die, felbst nur halb legitim, nur burch schlimmfte Gewalt= thätigkeit und Blut und Verrath ben alten Zwiespalt im eignen gande niederzuhalten und wenigstens auf einige Zeit zu beseitigen vermogt hatten. Darum barf man aber boch bas Streben Lorenzo's de' Medici bes Erlauchten nicht geringe anschlagen. Man darf das Ewigwahre, das heute wie vor vier Jahrhunderten einzig Geltende ber politischen Ibee umsoweniger über Mängeln und Schäben ber Ausführung verkennen, als bas

Werk schon in seiner Entwicklung burch fremde Einstüsse gehemmt warb, und die nächstfolgende Zeit gerade das Gegentheil von dem brachte was durch dasselbe beabssichtigt gewesen war. Denn diese Zeit, alle nazionale Entwicklung mit Füßen tretend, öffnete fremdem Einsstusse das Thor dis auf den heutigen Tag, und die träftigsten und hellsehendsten Geister, durch das widrige Geschick getrieben, griffen immer wieder zu verderblichen Mitteln zur Abwendung des Verderbens.

Fünfundsechzig Jahre beinahe anhaltender Kriege folgten, mit Carl's VIII Heerzuge nach Neapel beginnend, endigend mit dem Frieden von Cateau Cambresis. Frembe Heere wurden einheimisch auf italienischem Boben, schlimmer als in den Tagen der Hohenstaufen. Es handelte sich nicht mehr um die großen auch im Rampfe fruchtbaren Intereffen bes Mittelalters — es handelte sich ebensowenig um spezielle italienische Intereffen, so oft bieselben auch im Großen ober im Ginzelnen, namentlich in ber Politif ber Papfte, auftauchten. Es bandelte sich in letter Instanz barum, wer bie Oberband bebalten sollte, Spanien ober Frankreich. Als ber Rampf ein Ende nabm, befaß Spanien Sizilien, Reapel, Sarbinien und Mailand; in Florenz und Siena konnte es auf Cosmus Medici gablen, in Genua auf Andrea Doria, in Turin auf Emannel Filibert; in Ferrara und Mantua bankten bie Gfte und Gongaga ibm ibre Erbaltung; Benedig, seine große Zeit hinter

Sewahrung bessen was ihm geblieben, und nur das Papstthum stand, nicht sowol eigentlich unabhängig als von wechselnden Einslüssen abhängig da, nicht auf Territorialmacht gestütt sondern auf seine geistliche Weltstellung. Italien war ganz anders geworden in den Jahren die zwischen 1494 und 1559 liegen.

Es ist leicht begreislich daß diese große Umgestal= tung alle, auch innere Verhältnisse berühren mußte. Die Beziehungen ber großen Familien die im Lehns= verbande geblieben und nicht wie jüngere Geschlechter souverane Fürsten geworden waren, hatten sich wesentlich verändert. Ihre alte Parteistellung war inmitten ber entsetlichen Verwirrung unsicher geworden und man= cherlei Wechseln unterlegen. Selbst bei ben Colonnesen war dies ber Fall, die doch mehr vielleicht als irgend= ein anderes Geschlecht von der Zeit ihres Großwerbens an dieselben Farben getragen hatten. Manches hatte sich anders gestaltet, als die Mitglieder dieser Geschlechter nicht mehr als Parteihäupter sondern als Feldherren und Hauptleute in die Wirren und jähen Umschwung der nicht mehr örtlichen, nicht mehr papstlichen, selbst nicht mehr italienischen Kriege hineingezogen wurden. Als König Carl von Frankreich in Rom einzog, ritten die Colon= nesen an seiner Seike. Schon bies war Grund genug für die Orsinen, für die bedrohten Aragonesen Neapels Partei zu ergreifen, in beren fast beispiellos raschen

Sturz sie verwickelt wurden. Jahre darauf bewahrte aber nur der unerwartete Tod Alexanders VI, der die Colonnesen des Hochverraths schuldig erklärt und den großen Kirchenbann über sie verhängt, ihre Lehen genommen und verschenkt, selbst Palestrina schon in seine Gewalt bekommen hatte, lettere Familie vor einer Katastrose, die wahrscheinlich um so vernichtender gewesen wäre, je weniger Cesar Borgia, die Seele der politischen Unternehmungen des Papstes, sich mit halben Naßregeln begnügte.

Als bann französischer Unbestand ben Dingen nochmals eine andere Wendung gab, als auf kurze Zeit bie Aragonesen wieder emporkamen, sagten die Colonnesen sich von Frankreich los und sind seitbem treu auf ber anbern Seite gestanben, erft in ben verworrenen Rampfen welche burch einen der schmählichsten Treubrüche ber neuern Geschichte bas Königreich Neapel ber Krone. Spanien gaben, bann in ben oberitalischen Rriegen welche bas Pontificat Julius' II wie bas seines Nachfolgers Leo X füllten. Zwei Colonnesen waren es welche in allen diesen Kämpfen, vom Jahre 1494 bis über Lev's Tod hinaus, unter ben italienischen Kriegsleuten mit Gian Giacomo Trivulzio und Ferrante d'Avalos von Pescara die ersten Pläte einnahmen. Prospero und Fabrizio waren beibe von der Linie von Paliano, beibe Großneffen Papst Martin's, indem beffen Bruderssöhne, Antonio und Oboardo, ihre Bäter

Das Haus Colonna hat keine berühmteren Namen aufzuweisen. Nach stürmischer Jugend, welche aber in der eisernen Entschlossenheit und raschen Thattraft bes Parteihäuptlings im Rampfe wiber die Riarier und Borgias die Tüchtigkeit und Umsicht des Felbherrn späterer Jahre ahnen ließ, der bei Gonsalvo de Cordova, dem "Gran Capitano" in die Schule ging, hielt Prosper Colonna in der Lombardei und im Genuesischen lange bas Glück der spanisch = kaiserlichen Waffen aufrecht, der gewandteste Taktiker seiner Zeit, ber ohne Schlachten ben Feind zu besiegen verstand und mit geringen Mit= teln und schwierigen Truppen, mit dem Neid von Nebenbuhlern kämpfend, Dinge ausführte, an denen Lautrec und Bonnival an der Spipe der Blüte des französischen Abels mit all ihren Hülfsquellen unb ihrem brausenden Muth machtlos scheiterten — der Quintus Fabius Maximus seiner Zeit wie eine Inschrift im Schlosse von Paliano ihn nennt, bie von ihm rühmt baß er "patriae veterem laudem cunctando restituit." Wenn Fabrizio im großen Krieg nicht zu jener überwiegenden Stellung gelangte wie Prospero, so ward seine Erfahrung nicht minder geachtet noch seine Ansicht minber befragt. Siegreich mit Gonfalvo de Corbova am Garigliano, mit Julius II vor Mirandola, unterlag er mit Ramon be Carbona bei Ravenna, verwundet gefangen genommen zugleich mit Ferrante d'Avalos, bem Gemal seiner Tochter

Vittoria. Wenn er bie Würbe eines Groß = Connetable von Neapel in seinem Hause erblich machte, wenn er mit Prospero ben Ruhm theilte aus seiner Schaar bie dreizehn Reisigen hervorgehn zu sehn welche vor Barletta in Apulien in der berühmten "Dissida," die der Gegenstand von Poesien, Erzählungen und bilb= lichen Darstellungen geworben, ben Ruf italienischer Tapferkeit gegen die Franzosen glänzend aufrechthielten: so bringt ihm kaum geringere Ehre die Rolle welche Machiavell ihm in seinen Büchern über bie Kriegskunft zutheilt. Aus Anlaß eines Besuches bes aus den lombardischen Kriegen ruhmvoll heimkehrenden Fabrizio läßt ber florentinische Staatsmann sein tiefburchbachtes Werk in den in Geschichte und Literatur gleich oft genannten Rucellaischen Gärten in Florenz entstehn, wo der Colonna und seine florentiner Freunde über Theprie und Praxis alter und neuer Rriege sich besprechen.

Wenn wir so den Colonnesen, Prospero und Fabrizio nicht nur sondern mehren andern beider Linien, Marc Antonio, Muzio, Federigo, in der Lombardei begegnen, so sinden wir bald darauf die römischen Berhältnisse wieder von der Art daß die Heimath ihnen ein Feld neuer Thätigkeit bot. Noch einmal sinden wir die Colonna auf römischem Boden kämpfend: aber es sind nicht mehr die alten Zeiten, und die Interessen der Familien müssen den großen staatlichen Interessen den Platz räumen. Eine für Rom wie für dies römische

Geschlecht traurige Thätigkeit, für das Geschlecht traurig, nicht etwa als wären die Tage Bonifazens und Vitel= leschi's und Alexanders VI wiedererschienen, sondern weil schwere Ditschulb an dem über Rom hereinge= brochenen grenzenlosen Unglück auf mehren bes Hauses lastete. Papst Clemens VII, wie alle seine Vorgänger, namentlich Julius und Lev, weber ben Spaniern und Kaiserlichen noch den Franzosen trauend aber minder geschickt und glücklich als biese beiben, hatte geglaubt in Bündnissen und Gegenbündnissen bas Geheimniß einer unabhängigen Politik zu finden, die ihm nur kalte Freunde gewann während sie ihn bei seiner geringen materiellen Macht nicht vor ber Ahnbung des Gegners schütte. Als König Franz I bie verhängnißvolle Bela= gerung Pavia's unternahm und zu gleicher Zeit, unverständigerweise sich selber schwächend, einen Heerhaufen unter den Befehlen des Herzogs von Albany zur Erobe= rung Neapels aussandte, sah Rom auf den Pläten und in den Straßen den Kampf zwischen Franzosen und Spaniern, zwischen Orsinen und Colonnesen. bann ber Papst mit bem kaum aus ber Mabriber Ge= fangenschaft befreiten Könige am 22. Mai 1526 das Bündniß von Cognac schloß, führten die Colonnesen, als Vorkämpfer ber kaiserlichen Interessen, in Rom bas Vorspiel der grausigen Ereignisse auf, welche ein Jahr später die Blüte der Hauptstadt der Christenheit auf lange vernichten follten.

Ein Carbinal Colonna stand diesmal wie vor zweis hundertfünfundzwanzig Jahren in Den ersten Reihen der Widersacher des Papstes, Pompeo, ein Bruberssohn des berühmten Prospero, durch eigne Neigung zum Kriegswesen hingezogen, in den geistlichen Stand getreten um der Familie reiche Pfründen zu bewahren, als Bischof von Rieti schon mit Julius II in Unfrieden, lange ein Gegner ber Wahl Clemens' VII, bis bieser zusagte der kaiserlichen Partei nicht feind zu sein und ihm eines ber einträglichsten kirchlichen Aemter versprach. Man versah sich in Rom schon im Juni einer Demonstration der kaiserlichen Partei, so wenig hielten die Botschafter Carl's V, ber Herzog von Sessa und Uge be Moncaba, in Worten und Handlungen Maß. Der französische Botschafter Albert Bio Graf von Carpi melbete es bem Könige und warnte vor ben Colonna: ftanbe auch, meinte er, ihre Streitmacht mehr auf dem Papier als auf bem Boben, so könnten sie boch mit Leichtigkeit zwei bis dreitausend Mann von ihren benachbarten Besitzungen aufbringen und mit eben so vielen Spaniem vereint dem Papst bose Stunden machen. So geschah's.

Mit Moncaba und seinen Spaniern übersielen die Colonna, von Anagni und ihren Lehen kommend, die Stadt, nachdem sie sich der Porta maggiore wie der benachbarten Thore von San Giovanni und San Lorenzo in der Nacht bemächtigt hatten. Bei der Apostelkirche sammelten sich achthundert Reiter und

breitausend Füßer und nahmen bei Tagesanbruch bie Leostabt. Der Papst wollte, angethan mit ben Pontificalkleibern, in Sanct Peter die Feinde erwarten wie Bonifaz VIII sie erwartet hatte. Doch gab er ben Vorstellungen ber anwesenden Carbinale nach und zog sich in das Castell zurück, während die wüsten Schaaren schon ben Palast und bann bie Kirche plünderten, gleich ben Türken in Ungarn hausend, sett Francesco Guics ciardini hinzu. In ber Engelsburg nöthigte Moncada den Papst sich loszusagen von dem eben geschlossenen Bündniß und einen Waffenstillstand mit bem Kaiser einzugehn. Für die Colonnesen wurde nur Amnestie stipulirt und Rückzug ihrer Schaaren nach bem neapo= litanischen Gebiete. Wie Clemens die Amnestie verstand, sah man balb barauf. Dem Cardinal Pompeo nahm er ben rothen hut — wer bürfte mit bem Papste rechten wegen ber Strafe, hätte er nicht Straflosigkeit verheißen? Marino, Montefortino, Gallicano, Zagarolo ließ er verbrennen. Palestrina litt damals, wie im folgenden Jahre, burch Freund und Feind, Kaiserliche und Päpstliche. Aber bie Colonna säumten nicht mit ber Rache. Der Carbinal appellirte wie gewöhnlich ans Conzil, den Papst der Simonie beschuldigend, und seine Vettern, ben Rücken gebeckt burch bie Spanier im Königreich Neapel, nahmen Ceprano, Pontecorvo und andere Orte. Mit mehr benn viertausend Mann durchstreifte Pompeo Colonna die Campagna.

Alles dies ereignete sich im Herbste des Jahres 1526. Am 6. Mai des folgenden Jahres erstürmte der Connetable von Bourbon Rom.

Ein Colonna, Sciarra, Fabrizio's Sohn, hatte beim Sturme einen ber Haufen geführt. **Was** Solbaten bei ber Plünberung verschonten, fiel Bauern ber Barone in die Banbe. Vom Castell aus sah Papst Clemens die Villa Medici am Montemario brennen, angezündet auf Befehl des Cardinals Pomper. Als dieser aber selbst die eroberte Stadt betrat und das furchtbare Elend und die greuliche Verwüftung sah, erwachte bas Gewissen bes leibenschaftlichen und harten Mannes. In seinem Palast gewährte er Cardinalen und Bischöfen, Matronen und Jungfrauen eine Zuflucht und kaufte Viele los mit eignem Gelbe. wie ber Papst vergossen Thränen als sie in ber Engels: burg einander gegenüberstanden, beibe voll Schulb, beibe Als, einen Monat nach ber Erstürvoll Bitterkeit. mung, ein Abkommen geschlossen warb welches Elemens VII aber noch keineswegs die Freiheit wiebergab, wurden auch die Colonna von den kirchlichen Censuren losgesprochen. Fünf Jahre barauf starb ber Carbinal Pompeo, von Allen, selbst von seiner Partei gehaßt, als kaiserlicher Stattbalter in Reapel. Des Raisers Beichtvater und Botschafter in Rom, Carbinal Garcia be Louga, indem er nicht lange vor Pompeo's Tobe seinen herrn von des Papstes Warnung gegen beffen Bosheit und Sucht Zwietracht zu säen in Kenntniß sette, fügte hinzu: Ich antwortete dem Papste, Eure Majestät hielte zwar den Cardinal Colonna für euren Diener, kennte ihn aber zu gut um durch sein Verhalten getäuscht zu werden.

Es ist eine wohlthuende Empfindung, mit der man von ber Betrachtung aller bieser Kriegsszenen, in benen die Colonnesen eine mehr ober minder hervorragende, bald ehrenvolle bald beklagenswerthe Rolle spielten, die Blicke auf die Frauen des Hauses lenkt, sei es daß sie demselben durch Geburt angehören, sei es daß sie durch Heirath in den glänzenden Kreis getreten sind. Vittoria Colonna, die Tochter Fabrizio's und Agnesens Montefeltro der Schwester bes letten Herzogs von Ur= bino aus bem feltrischen Mannsstamm, die Gemalin Ferrante d'Avalos' des als Kriegsmann vielgerühmten Marchese von Pescara, ist als Gattin, als Witwe, als Freundin, als Dichterin, für ihre Zeit ein leuch= tendes Vorbild gewesen und es geblieben für spätere Pflichttreu in allen Lebenslagen und Verhält= nissen, vom Schicksal schwergeprüft und nie verzagend, hochsinnig und zartfühlend, standhaft bei garter Weib= lichkeit, voll Wärme ber Empfindung bei scharfem Ver= stande, demüthig bei geistiger Ueberlegenheit, fromm= glaubig bei religiöfer Tiefe, von ben Beften und Größten ihres Jahrhunderts bewundert, geehrt, geliebt und als Geiftesverwandte ja als eine Söhergestellte anerkannt.

So steht sie da in ihrer im Handeln wie im Denken unruhig bewegten Zeit, in Wahrheit eine erhabene Säule sonder Wanken wie Pietro Bembo, Besiegerin ber Welt und ihrer selbst wie Annibal Caro sie nannte; sie, beren Wirken Michelangelo Buonarroti seine geistige Wiebergeburt zu verbanken gestanb, von welcher Ariost melbete, würde alles zu sagende von ihr gesagt, so würde vieles ungesagt noch bleiben. Vittoria's Schwägerin sobann, Giovanna d'Aragona, Ascanio Colonna's Oc malin, beren wundervolles Bilbnig Raffael Sanzio schön wie karakterfest, voll entschlossenen malte, so Muthes in den Wechselfällen eines langen Lebens, von Päpsten verfolgt und von Kaisern geehrt in den neuen Conflikten der Ihrigen von denen noch die Rebe sein wird. Und Giulia Gonzaga ist nicht zu vergessen, Prospero's Schwiegertochter, als Italiens größte Schonheit gepriesen, so daß Ariosto sagte es weiche jeder Reiz wohin sich ihre heitern Augen kehrten, von Chairedbin Barbarossa zur Beute ausersehn und munderbar gerettet, in spätern Jahren gleich Vittoria jener strengern mit giösen Richtung angehörend welche sie mit vielen andem ber Ersten und Besten in ben Verbacht ber Heteroborie Solchen edlen Erscheinungen begegnen wir brachte. unter ben Colonnesischen Frauen des sechzehnten Jahrhunderts.

Die Zeit ber größten Thätigkeit aber auch bes größten Unglücks Italiens liegt hinter uns.

Was war das Ergebniß der Politik und Kämpse Alexanders VI, Julius' II, Lev's X, Slemens' VII gewesen? Die Fremdherrschaft hatte sesten Fuß gesaßt. Es galt, ihr das nebendei noch Bestehende anzupassen so gut es eben gehn wollte. Es galt den Rest politischer Selbständigkeit zu retten. Darauf vor allem ist das lange Pontisieat Paul's III bedacht gewesen: es verdient in dieser Beziehung für Italien eben so große Beachtung, wie es durch seine Bestrebungen für die Regeneration des Katholizismus für die Welt von Bebentung ist. Andere Bestrebungen, jene nämlich ein neues Fürstenhaus zu gründen, griffen theilweise bedingend und modisizirend in die großartigeren und edleren Tendenzen ein.

Was Paul III mit seltner Staatsweisheit und großentheils mit Glück durchzuführen bemüht war, verssuchte Paul IV mit Leibenschaft und Hast, während seine Uebertreibung das Gelingen selbst bessen vereitelte was in seinen Plänen Wahres und Praktisches lag.

Gerade in biesen beiden Pontisicaten gerieth das Haus Colonna in einen neuen und letzten gesahrvollen Conslitt mit der Papstgewalt. Noch einmal schien das Mittelalter aufzuleben inmitten des mächtigen Andrangs der Interessen, Ansichten, Tendenzen einer neuen Zeit.

Ascan Colonna Fabrizio's Sohn und Nachfolger

in der Connetablewürde war das Haupt ber Linie von Von seiner Mutter her hatte er Erbansprüche Mit seinen Verwandten war er wider auf Urbino. Clemens VII in Waffen gestanden, war in ber blutigen Seeschlacht bei Salern, in welcher Ugo be Moncada gegen Andrea Doria kämpfend siel, verwundet in Gefangenschaft gerathen, hatte mit dem Prinzen von Orange in Neapel gegen Lautrec und später gegen bie Florentiner gefochten, stets auf kaiserlicher Seite thätig mit seinem guten Schwert und seinen bebeutenben Dit-Als der Cardinal Farnese zum Papfte gewählt warb, hatte ber große Herr bas Ereigniß burch ein prächtiges Turnier auf bem Petersplate gefeiert, nicht ahnend in welche ernsten Verwicklungen bieser Papst ihn bringen werde. Im Jahr 1539 erhöhte Paul III. die Salzsteuer. Im ganzen Kirchenstaat weckte biese Maßregel Unzufriedenheit. In Perugia tam es zu offnem Aufstande, und die Stadt, welche sich vergeblich auf ihr vor einem Jahrhundert mit Eugen IV getrof= fenes Abkommen berief, bußte den Widerstand mit dem Verlust ihrer Freiheiten und der Errichtung einer Veste, welche die jüngste weise Revoluzion dem Erdboden gleich machte, nachbem sie aus einer Zwingburg längst ein Schirm der Stadt geworben war ber sie zur Zierde biente.

Bu gleicher Zeit mit der umbrischen Stadt verweigerte Ascan Colonna den Gehorsam. Die Privilegien Martin's V, Steuererlaß für seine Besitzungen gewährend, nogten ihm ähnliche Berechtigung zum Einspruch scheisnen, wie den Peruginern der Vertrag mit dessen Nachssolger. Als er sich weigerte von den päpstlichen Aemstern das Salz zu dem erhöhten Preise zu nehmen, bereitete ihm der Fiscus tausend Schwierigkeiten. Als zwischen einigen seiner Leute und den Beamten Zankentstand, wurden erstere ergriffen und eingesperrt.

Für Ascan war dies ein Signal zu Repressalien. Schon stand er schlecht mit den Farnesen wie einst mit den Della Rovere und Borgia. Pier Luigi, des Papstes Sohn, hatte Ascan's Mutter vermögen wollen, eine ihrer Töchter einem Verwandten zur Ehe zu geben, der mit dem Sohne haberte. Auf ihre Weigerung war die Heirath mit Sewalt geschlossen worden. Als nun neuer Anlaß zu Nishelligkeiten dazu kam, sandte Ascan Reiter zum Plündern nach den seinen Besitzungen nahesliegenden Orten.

Es ist leicht zu begreifen, wie dies Erkühnen eines Vasalls einen so stolzen und an Gehorsam gewohnten Mann wie Paul III erbittern mußte. Er ließ den Colonna vorladen. Dieser betheuerte, er sei ein gehorssamer Sohn der Kirche, hütete sich aber wohl zu ersscheinen.

Der Papst mogte es erwartet haben und nicht ungern sehn. Pier Luigi Farnese, welcher damals den Titel eines Herzogs von Castro führte, sollte den Oberbesehl über seine Mannschaft übernehmen. Alessandro

Vitelli von Città di Castello, aus der florentinischen Geschichte unter ben beiben ersten Medizeischen Herzogen wohl befannt, ward als Hauptmann über das Fußvolk gesett, Giovan Batista Savelli über die Reiterei. Mit den italienischen Truppen sah man teutsche vereint, die schon wider Perugia gebraucht worden waren. mehren Seiten legte man sich ins Mittel, offnem Bruche vorzubeugen. Don Pedro de Toledo Vicekönig von Neapel und der spanische Botschafter in Rom Marchese be Aguilar, versuchten zu vermitteln. Sie erkannten daß Ascan viel zu schwach sei lange Wiberstand zu leisten, und fürchteten die schlimmen Folgen für bie dem Kaiser ergebene Familie. Ascan war auch bereit sich mit bem Papste zu verständigen und zwei seiner festen Plate, wenn's nicht Rocca bi Papa ober Paliano ware, zur Sicherheit zu übergeben. Aber Paul III verlangte unbedingte Unterwerfung. Er bachte an Bonifag und Glemens feine Borganger.

So begann der ungleiche Kampf zwischen einem großen Papit und seinem Vasall. Heutzutage hat man einige Publide sich einen Krieg dieser Art recht zu verzeigenwärtigen. Selbst das was man einige Jahre vorder in Tentschland in der sebde Franzens von Sichnsten erlebt batte, konnte kein eigentliches Gegenstück absgeben. Das Prinzip war ein verschiedenes. In Tentschland war es der leste ernite Kamps der gleichberechtigten Reichstritterschaft wieder die Territorialmacht der Fürsten:

in Italien erhob sich noch einmal, wenngleich mit Reminiscenzen der großen alten Parteiungen doch wesfentlich zum Schutz von Sonderinteressen, der Feudaslismus wider die über ihm stehende Landeshoheit.

Wir besitzen über diese Fehde, die sich in der Hauptsache um die Belagerung der Stadt Paliano brehte, eine Reihe historischer Zeugnisse die uns in die bamalige Art ber Kriegführung volle Ginsicht gewähren. Giovanni Guidiccioni von Lucca Bischof von Fossom= brone, nachbem er zu ben wichtigsten politischen Sendungen verwandt worden war, die Interessen des hei= ligen Stuhls bei bem Kaiser in Spanien vertreten, in den Angelegenheiten seiner damals noch ruhelos im Zwiste ber bürgerlichen Parteien hinundhergezerrten Vaterstadt vermittelnden Einfluß geltend gemacht hatte, ward von Paul III als sein Bevollmächtigter bem Heere beigegeben. Seine Berichte, großentheils an ben Papft felbst, die andern an deffen Neffen Cardinal Alessandro Farnese, geben ein klares Bilb ber bamaligen Zustände. Am 22. März 1541 brach bas Heer, nachbem Rocca di Papa im Albanergebirge, wo die von Ascan Colonna aus Genazzano zum Entsatz gesandte Mannschaft eine Nieberlage- erlitt, sich zu ergeben gezwungen worden war, gegen Paliano auf — am 26. Mai ergab sich die Veste. Mehr denn zwei Monate währte der Kampf wider eine kleine Burg! Die Geschichte bieses Kampfes hat kein anderes Intereffe als bas, einen Anhaltpunkt

zur Beurtheilung einheimischer militärischer Verhältnisse zu bieten.

"Geftern nach Mittag," schreibt am 24. März ber Bischof von Fossombrone, "erreichten wir mit dem Heer Mola di Valmontone brei Millien von Paliano, wo, wie es heißt, ber Herr Ascanio selbst sich aufhält, falls er in ber Nacht die Burg nicht verlassen hat. Dies ift möglich, obgleich Befehl ertheilt ward auf brei Seiten Wachen zu stellen um ihn wo möglich zu fangen. If er geblieben, so hat er ohne Zweifel Mittel bie wir in diesem Augenblick nicht zu berechnen vermögen. früh wird eine Recognoscirung vorgenommen und man denkt ihm in aller Ordnung den Puls zu Das Lager wird ben Tag über hier bleiben statt weiter vorwärts verlegt zu werben. So hat Seine Ercellenz ber Herr Herzog beschlossen, weil bie benach: barten Ortschaften uns wenig gewogen sind. Cave und Genazzano giebt es gewisse Castelle welche, zu dem Herrn Ascanio sich haltend, obgleich nicht von sonberlicher Bebeutung, bennoch bem Lager zur Laft fallen könnten, ließe man sie unerobert, ober versuchten wir nicht auf andere Weise sie in unsere Gewalt zu bekommen. In unsern Händen hinwieder könnten sie uns sehr nütlich werben, namentlich zum Herbeischaffen von Lebensmitteln, an denen, wie der Herr Governatore von Campagna melbet, Mangel vorhanden ist. Deshalb wird heute das Lager hier bleiben, da es weber passend noch klug erscheint vor Paliano zu rücken und bann wieder aufbrechen zu muffen, um uns dieser kleineren Hindernisse zu entledigen ober aus andern Gründen. Zu biesen Gründen gehört auch der daß wir von Kund= schaftern schlecht bebient sind, indem die Landleute nur lässig und ungerne uns Austunft ertheilen. Wie wir ver= nehmen sind vorgestern breihundert Mann Fußvolk, aus dem Königreich Neapel kommend, in Paliano eingerückt. Eure Heiligkeit könnte sich darüber umsomehr bei ben Herren Kaiserlichen beschweren, da diese Mannschaft, wenn aus tüchtigen Truppen bestehend, bas Unternehmen bebeutend in die Länge ziehn dürfte. Der nach Arbea gefandte Trompeter berichtet daß der Ort sich nicht hat ergeben wollen und daß zwei corsische Hauptleute mit allerlei Gesindel darin liegen. Da nun zu besorgen ist daß diese Ausfälle machen und auf ben Landstraßen plündern und die Zufuhr von Proviant hindern könnten, so wird Seine Excellenz mit gewohnter Umsicht auf Mittel bebacht sein dem Uebelstande abzuhelfen. Gure Heiligkeit mag sich fest und sicher auf die Klug= heit bes Herzogs und der übrigen Führer verlassen, von denen ihr, ich versichere euch, gut bedient werdet.

Der Herr Luzio Savello welcher, nachdem er Monte Compatri hatte übergeben müssen, von Paliano zurücksgekehrt ist wo er sich beim Herrn Ascanio beurlaubt hatte, berichtet es liegen fünfzehnhundert Mann in der Veste. Aber man mißt ihm keinen Glauben bei, da

Gestern gegen Abend, um die Zeit als das Lager gesteckt wurde, rict der Herr Giovan Batista Savello mit unserer Reiterei gen Paliano vor. Als der Herr Ascanio dies gewahrte, erschien er mit etwa hundertfünszig Schützen und zwölf bis vierzehn Reitern auf der Höhe. Da aber der Herr Giovan Batista nicht die Absicht hatte vorzugehn, was vonvorneherein nicht in seinem Plane gelegen hatte, wandte er wieder um, worauf Jener gleichfalls heimritt.

Durch Kundschafter vernehmen wir in biesem Augenblick daß gestern Abend fünfhundert Büchsen und eine Menge Piken und Sturmhauben nach Paliano geschafft wurden und die Besatzung aus tausend Mann Dies bürfte ber Wahrheit gemäß sein, ba es den Anschein hat als benke ber Herr Ascanio in Person Wir vernahmen überdies bag ber Rarauszuharren. chese del Vasto (Alfonso d'Avalos) und die Marchesa von Pescara ihren Vasallen Erlaubniß ertheilt haben dem gebachten Herrn Dienst leisten zu gehn. Der hem Aleffandro Vitelli bat die Meinung geäußert, um bie in der Beste Liegenden zu schrecken solle man hier nur brei Compagnien laffen und mit bem Rest vor Paliano rücken um eine Recognoseirung auszuführen. folle man ben herrn Ascanio aufforbern, er moge, um seine Untertbanen nicht völlig zu Grunde zu richten, mit seiner Mannschaft ausruden und einem Rampf mit

ben Unsrigen die Entscheidung überlassen. Der Herr Herzog aber, der in Person hingehn will, hat seinen Entschluß noch nicht bekannt gemacht."

Genazzano, Cave, Scurcola, San Vito, Pesciano, Ceciliano, lauter Colonnesische Orte, ergaben sich in den nächstfolgenden Tagen. Am 26. März ward das Lager in der Entfernung einer Millie von Paliano aufgeschlagen.

Paliano liegt nicht weit von der von Rom nach San Germano burch bas Thal bes Sacco führenden Hauptstraße auf einem isolirten Hügel, ferne hin über das ebne fruchtbare Land blickend welches auf der Nord= seite von der Bergkette der Herniker und Aequer, süblich von den imposanten Massen der Volskerberge begrenzt wird. Die Spite bes Hügels nimmt bas Castell ein, während um ben Abhang ringsherum bie Stadt sich lagert, welche heute etwa vierthalbtausend Einwohner Nicht über das sechste driftliche Jahrhundert hinaus reichen die Erinnerungen des für diese Gegenden mobernen Ortes. Im dreizehnten finden wir Paliano als feste Burg an welcher bamals schon die Colonna Antheil hatten, die aber später an die Conti von Segni kam, Papst Innocenz' III Familie, um, wie wir gesehn haben, erst durch Martin V seinen Angehörigen gesichert zu werben. Der Ort war burch seine Lage stark. Von einer Seite nur führte ber Weg hinauf; Befestigungen, in verschiedenen Zeiten errichtet und nach den Verwüstungen wiederaufgebaut und jedesmal verstärkt, sicherten so Castell wie Stadt die bei der mangelhaften Belagerungsfunst jener Zeit immerhin im Stande waren längern Widerstand zu leisten.

Anhaltend fanden Scharmütel statt. "Seine Ercellenz, " so beschreibt Guidiccioni den ersten berfelben, am Tage wo die eigentliche Ginschließung begann, "stieg zu Pferbe um die zweite Recognoscirung auszuführen, ritt ben Berg hinan und besichtigte ihn ganz in der Runde, zu den vier Compagnien vom Regiment bes Herrn Paolo Vitelli stoßend welche zu biesem Behufe ausgesandt worden waren und schon in der Nähe der Mauern mit bem Feinbe zu scharmützeln begonnen hatten. Hier wollte der Herr Herzog gleich den Uebrigen absteigen und gelangte so zur Spite ber Aufstellung, wo ber Kampf ziemlich lebendig war. Von ber Besatung kamen erst etwa breißig heraus, welche hinter sechs bis acht von unsern jungen Leuten, die um sich hervorzuthun das Gros ber Truppen verlassen und sich der Veste genähert hatten, eine scharfe Jagb anstellten. Da aber von ben Unfrigen etwa achtzig Schützen, unter ihnen ber Herr Paolo und Andere, jenen zu Hülfe kamen, warfen sie den Teind zurud ber seinerseits burch Sechzig und mehr verstärkt ward, so daß das Gefecht über eine halbe Stunde währte, worauf Seine Excellenz, ber Ansicht es sei nun genug geschehn, die Mannschaft zurückziehn ließ. Wir haben ein Dutend Verwundete und drei dis vier Todte: mit dem Feinde wird's wol ebenso stehn. Während des Scharmützels seuerte anhal= tend das schwere und leichte Geschütz der Veste, und man sah den Herrn Ascanio, wie er, nachdem er um= hergeritten, vor der Mauer hielt."

Die Belagerung schritt langsam vorwärts. Die Truppen Pier Luigi's waren großentheils zuchtloses Gesindel. "Es wird nöthig sein," schrieb am 6. April Guidiccioni an den Papst, "acht bis zehn berittene Leute bes Bargello (obersten Häscherhauptmanns) zu senden, welche beständig beim Lager bleiben sollten um die schnöbe Behandlung zu verhindern welche seitens ber Solbaten ben sich ergebenben Ortschaften wiberfährt, und die Widerstrebenden zu züchtigen. Denn der Häscher= hauptmann den wir hier haben reicht mit seinen wenigen unberittenen Leuten nicht hin. Der Herr Alessandro und die übrigen Hauptleute sind meiner Meinung." Ascan's Gemalin Giovanna d'Aragona schrieb Ischia aus dem Papste und bat ihn "von solchem Be= brängen und Ruin der Bewohner und armen Vasallen abzulassen," indem sie sich mit ihrer ganzen Familie Seiner Heiligkeit zu unterwerfen versprach. Aber die Sache war noch lange nicht abgemacht. Ascan Colonna verließ Paliano, wo sein Vetter Fabio und Torquato Conti als Befehlshaber zurücklieben. Er wollte Hülfe

suchen. Käme bis Ende April kein Entsat, so mögten die Vertheibiger je nach ihrem Sutdünken capituliren ober die Stadt verwüsten und sich einen Ausweg bahnen.

Paliano hielt sich über die anberaumte Zeit hinaus. Als die Einschließung einen Monat gewährt hatte, ward ber Papst ungebulbig. Pier Luigi, bessen wüstes Leben ihn in spätern Jahren in den jammervollsten Zustand versetzte, war krank: er litt an Glieberschmerzen und Fieber, was der Arzt der schweren Luft der Campagna und der Schlafstätte unter bem Zelte beimaß. Ascan sammelte Truppen, aber es ging langsam bamit von statten. Noch war eine Aussicht vorhanden Palians zu retten. Dem Vicekönig von Neapel konnte es unmöglich lieb sein baß eine Beste, so nahe an ber Grenze, Andern als einer befreundeten Familie gehörte. Er traf In den Abruzzen ward Vorkehrungen zum Entsat. kaiserliches Fußvolk zusammengezogen. Aber in der Vefte selbst kam's zu Unordnungen. Als die Besatung ber Stadt vernahm, daß eine vierhundert Mann farkt Schaar, von Ascan zu Hülfe gefandt, von ben Bapftlichen geschlagen worben sei, tumultuirte sie gegen bie eigenen Hauptleute und kam mit dem Feinde überein hinsichtlich des Auszugs aus der Veste. Nur eine kleine Abtheilung blieb treu, aber sie reichte nicht hin, Paliano zu halten.

Am 22. Mai nahm ber Feind die Stadt: noch auf sechs Monate fand er sie verproviantirt. Die Burg

wollte sich nicht ergeben: anberthalbhundert Mann besichlossen sie aufs äußerste zu vertheidigen. Die Transchee ward erössnet und schon am folgenden Morgen begann die Beschießung. Bald war Bresche gelegt und auf Sturmleitern erstiegen die Päpstlichen die Mauern. Auch dann verloren die Vertheidiger den Muth nicht. Mit den Mauertrümmern stürzten mehre der Leitern zusamsmen: endlich war aber doch die Uebermacht und die Wirkung des Geschützes überwältigend. Noch hielt sich der mittlere Hauptthurm, wo etwa siedzig Soldaten sich verschanzt hatten. Erst am 26. Mai ergab sich auch dieser letzte Rest Paliano's gegen freien Abzug der Mannschaft.

Die Macht ber Colonna war gebrochen. Papst Paul III nahm persönlich Besit von ihrem bisherigen Gigenthum, dann ließ er Paliano's Besestigungen sprenzen. Bergebens versuchte Carl V bei der Zusammenztunft zu Lucca mit dem Papste, diesen zur Versöhnung mit der Familie zu bewegen, mittelst einer Heirath seiner Nichte Vittoria mit Ascan's Sohne Marc Antonio. Paul III war zu nichts zu vermögen. Das Eril der Colonnesen von Agapito's Liniezwährte diesmal länger als das ihrer Vorsahren von Palestrina in Papst Boznisazens Zeit. So lange der Papst lebte, blieben sie ihrer Lehen verlustig. Ascan lebte hieunddort im Königzreich Neapel. Am 10. November 1549 starb Paul III. Wit leichter Mühe nahm während der Sedisvacanz

Camillo Colonna so Paliano wie die benachbarten Ortschaften. Die Vasallen leisteten ihm dabei willigen Beistand, wie sie bei allen Anlässen sich ihren Herren ergeben zeigten. Im folgenden Jahre nahm der neue Papst Julius III Ascan zu Gnaden auf. Im runden Saal des Pios Clementinischen Museums, dessen Fußboden das Musiv der Thermen Otricoli's bildet, sieht man ein Denkmal der Versöhnung, die riesige in den Titusthermen aufgefundene Porfyrschale, ein Geschenk Ascanio's zum Schmuck der Lieblingsvilla des Papstes vor dem flaminischen Thore.

Noch waren für ihn die Schicksalswechsel nicht zu Enbe. Das britte Jahr nach ber zulett bezeichneten Zeit war Zeuge eines mysteriösen Greignisses. Marc Anton Colonna, erst achtzehnjährig, kehrte mit einer Schaar neapolitanischer Reiterei von der Belagerung Siena's zuruck, wo er, im Kampfe von Italienern wiber Italiener, aber ebenso der kaiserlich = spanischen Macht wiber Frankreich, unter bem Marchese von Marignan seine ersten Lorbeern sammelte. Den Kirchenstaat burchziehenb erschien er plötlich vor Paliano. In brei Tagen nahm er die Veste und die naheliegenden Orte. Ascan, überrascht durch des Sohnes Beginnen, bereitete sich zum Kampfe, als Carbinal Pacheco ber Vicekönig Neapels ihn gefangen nehmen und ins Castell ber Haupistadt bringen ließ, wo er nach beinahe zweijähriger Haft starb. Nie ist ber Schleier gelüftet worden ber biesen sersion behauptet, wegen neuer Mishelligkeiten mit dem heiligen Stuhl sei der Beschluß zur Einziehung der Güter Ascanio's schon gefaßt gewesen und Marc Anton habe im Einverständniß mit dem spanischen Hose die Waffen wider den Vater ergriffen um das Erbe zu retten. Andrerseits hieß es, bei dem Versahren gegen Ascan habe die Inquisizion die Hand im Spiele gehabt.

Die Art wie Marc Anton zum Besitze gelangt war, durfte ihn keine ungetrübten Tage erwarten lassen. Der Vater hatte mit Paul III gekämpft: mit Paul IV tämpfte der Sohn. Damals standen die Farnesen in Waffen wider Roms größte Familie die ber papstlichen Politik gegenüber zu große Selbständigkeit behauptete. Jest traten an der Farnesen Stelle die Carafa, die gleich jenen regierenbe Herren werben wollten und einen bedeutenden Theil von Roms altem Abel wider sich Der Anlaß zum Kampfe lag aber mehr noch als in persönlichen Gründen in dem unversöhnlichen Haffe, welchen ber Papst auf Spanien und auf Alles geworfen hatte was mit dem spanischen Interesse zusam= menhing. Ein Haß, ber zu bem seltsamen Kriege führte in welchem der Herzog von Alba bis zu Roms Thoren vordrang und Paul IV endlich weichen mußte. Mis der Papst im Frühling 1556 wider die Colonnesen vorging, mußten bie alte Geschichte der Familie und ihre Zwistigkeiten mit dem heiligen Stuhl vom dreizehnten Jahrhundert an auf's neue den Grund zu den Maßregeln liefern, durch welche Marc Anton Colonna seiner Rechte und Besitzungen verlustig erklärt wurde.

Marc Anton war in Paliano, jedoch nicht vorbereitet auf ernsten Widerstand. Er ging über die neapolitanische Grenze — alle seine Ortschaften wurden Carafesten genommen. Der Papfi Paliano mit bem Herzogstitel seinem Reffen Giovanni Carafa Grafen von Montorio; Cave wurde mit bem Titel eines Marchese bessen Sohne zu Theil. Geächtete nahm Theil an Alba's Heerzug gegen Rom: mit Mühe retteten sich aus des zornigen Papstes Sanden die in der Stadt gebliebenen Frauen ber Familie, Giovanna d'Aragona und ihre Schnur Felicia Orfini. Alg es zu Friedensverhandlungen kam, legte ber Besit Paliano's die hauptsächlichste Schwierigkeit in den Weg: die Carafa wollten es nur gegen Siena vertauschen welches währendbessen von dem spanisch = florentinischen Heere genommen worden war. Alba aber hatte keine Befugniß auf solcher Grundlage zu unterhandeln, benn Siena war schon insgeheim bem Herzoge von Florenz versprochen der zu seiner Eroberung das Meiste beigetragen hatte. Marc Anton kämpfte tapfer in biesem unseligen Kriege, ber Roms Campagna mit fremben Truppen füllte und die Stadt in die größte Gefahr brachte. Erst im September 1557, nachdem bie Bebrängniß Frankreichs in Folge bes Sieges ber Spanier

bei St. Quentin ben Papst ber französischen Hülfe beraubt hatte, wurde zu Cave ber Friede geschlossen.

Für die Colonnesen waren die Bedingungen nicht vortheilhaft. Ihre Versöhnung mit dem Papste ward nicht ausgesprochen. Paliano sollte einem von Paul IV und König Filipp gemeinsam zu bestellenden Commissar überliesert werden. Ein geheimer Artisel besagte, die Vurg, welche dem Papste ein Dorn im Auge, sollte gesprengt werden nachdem die Carasa eine entsprechende Entschädigung erlangt hätten. Gesprengt, könne dann der König sie geden wem er wolle, nur nicht einem Rebellen der Kirche, und unter dem Verbot des Ausschlen von Cateau Cambresis, zwei Jahre darauf, wurde nochmals über Colonna und Carasa verhandelt, aber die Frage in Betress der Veste nicht geschlichtet.

Da schlichtete sie ber Tob bes Papstes. Kaum war, am 18. August 1559, Paul IV verschieden, so erschien Marc Anton Colonna in Rom und bot dem Cardinals = Collegium seine Dienste an. Der Tumult wider die Regierung des Verstorbenen, der Haß gegen dessen Angehörige, waren seinen Plänen förderlich. Die Anhänglichkeit der Vasallen half ihm seine meisten Castelle wiedergewinnen. Das blutige Ende der Carasa gab ihm Paliano zurück. Als es wieder in seine Hände kam, war es im besten Zustande, neubesessigt, wohlverproviantirt, mit Geschütz reichlich versehn. Papst

Pius IV hatte dieselben Beweggründe sich die Colonnesen zu Freunden zu machen wie Julius III.

Paliano ist im ruhigen Besitz ber Colonna geblieben bis auf unsere Tage welche die Burg, die so viele Erinnerungen an ihre vormaligen Herren enthält, der päpstlichen Regierung durch Kauf anheimfallen und in ein Staatsgefängniß umwandeln sahen.

Der Friede zu Cave sett ber politischen Bebeutung der Colonnesen den Grenzstein, nachdem ihre politische Parteistellung bereits durch die Theilung in mehre Linien wie durch den Widerstreit der Interessen der Einzelnen beeinträchtigt worben war. Längst schon sah man bas Wappen mit der Säule bei wichtigen Anlässen auf beiben feindlichen Seiten. Noch wurden- sie nehft ben Orsinen in den Friedensvertrag von Vervins eingeschlossen, der kurz vor Filipp's II Tode dem Kampf Spaniens mit Heinrich IV, und somit ben Bestrebungen des Hauses Habsburg, mit Hülfe einer großen französischen Partei die Uebermacht Spaniens in Frankreich wie in Italien zu begründen, ein Ziel fette. war mehr als ein politischer Aft von Wichtigkeit eine Reminiscenz vergangener Zustände, eine Art Complimen. das man den alten Vertretern der gibellinischen und guelfischen Prinzipien machte.

Die großen Feubalgeschlechter mußten am Enbe zu der Einsicht kommen, daß ihre Stellung in bem Maße ine andere geworben war, wie die fürstliche Terri= wrialmacht zugleich mit ber Centralregierung sich ge= kräftigt hatte. Ueberall in Italien war die höhere Bebeutung der Familien gefunken. Die spanische Macht in Mailand und Neapel, während sie durch Errichtung neuer Leben und reichliche Verleihung der einst so seltnen Titel die Privilegien auf Viele ausdehnte und durch Erfindung immer neuer Lasten die Verhältnisse ber Unterthanen sehr verschlimmerte, vernichtete in demselben Maße die politischen Befugnisse der Barone, weil ste die Herrschaft nicht mit Andern theilen wollte. Piemont war der hohe Abel längst durch die mehr ober minder kräftig gehandhabte, unter Herzog Emanuel Filibert nach spanischem Muster gemodelte souverane Gewalt in engumgrenzten Schranken gehalten worben. Toscana, wo das demokratische Prinzip am durch= greifenbsten zur Geltung und zu consequenter Entwidelung gelangt war, kannte seit der Vertreibung des Letten der Guidi, vor der Mitte des fünfzehnten Ichrhunderts, keine großen Feudalfamilien mehr, benn der neue Lehnsadel medizeischer Creation war nichts als eitles Titelwesen. Im Kirchenstaat allein hatten die großen Familien noch eine politische Stellung be= wahrt. Auch mit dieser war's nun zu Ende. Von Merander VI an hatten die Päpste systematisch, wenn V. 7

auch aus verschiebenen Beweggennben, ben quafisouveränen Häusern der Romagna, der Marten und Umbriens ben Krieg gemacht. Schon Leo X hatte bie meisten derselben vernichtet gesehn, während die che maligen Stäbtebeherrscher, um ihre Eristenz zu friften, als Condottieren und Hauptleute bei ben Papften der bei andern italienischen Herren Dienst zu nehmen gezwungen wurden. Als es in den entlegeneren Provingen nichts mehr zu unterwerfen gab, als bie Malatefen, die Polentanen, die Bentivogli, die Manfredt, bie Alidosi, die Ordelaffi, die Bitelli, die Bagkinnen, die Eufreducci, mancher kleineren nicht zu gebenken, thells ganz vertilgt, theils aller Macht ledig waren, als felbst Fürsten wie bie Varanen bas allgemeine Loos theiten, als die Della Rovere wenigstens zeitweilig aus einem Beste wie Urbino vertrieben gewesen waren, versuchten dreimal noch die Colonnesen ihr Banner zu erheben. Der Erfolg biefer Versuche, unter Clemens VII, Paul III, Paul IV, ift berichtet worben. Daß aber gerade in der Hauptstadt wie in ihrer unmittelbaren Rabe, unter ben Augen ber Papfte, eine Familie, bie alten Tradizionen wieder ins Leben rufend, foldes wagen tonnte, ift eine Erscheinung bie in bie tuneren Verhältniffe bes Kirchenftaats und in Roms Beziehungen zu den Papften und ihrer Regierung einen tiefen Blid werfen läßt.

Um dieselbe Zeit wo den Papsten Har warb, bes

die Erhebung ber eigenen Familien zu souveränen Herren, wie es unter verschiebenen Umftanben mit ben Della Rovere, ben Cybò, den Medici, den Farnesen gelungen war, wie es zulett von ober unter Paul IV für die Carafa versucht ward, und endlich noch einmal im folgenden Jahrhunderte Urban VIII für die Barberini zu thun gelüstete, an der allmälig consolidirten paatlichen Gestaltung Italiens scheitern mußte, konnten anch die römischen Feudalfamilien sich nicht länger über ihre veranderte Lage tauschen. Sie mußten sich ben papstlichen Interessen anschließen, um ihre immer noch glänzende und bevorzugte Stellung als große Herren zu wahren bie zwischen Souveran und Unterthan eine eigene machtige Classe bilbeten. Das ganze siebzehnte Jahrhundert hindurch, bietet Rom in Folge dieses sonft vielleicht nirgend in ähnlichem Maße sichtbaren Verbaltnisses der Aristokratie eine erzeptionelle Fysionomie bar, deren Betrachtung gerade beshalb von so eigen= thumlichem Interesse ift, weil es sich barum handelt die Co-Eristenz der beiben großen Factoren, des demotratischen Prinzips der Kirche und des aristofratischen in ber mit einem guten Theil Demokratie gemischten politischen Verfaffung, in ihrem Widerstreben wie in ihren Ausgleichungsverfuchen zu erkennen und zu ver-Im heutigen Rom gewahrt man noch ein folgen. unschuldiges Mertmal ber Beziehungen bes großen Abels zu fremben Staaten bie einft ben Bapften und ihrer

Verwaltung so viel zu schaffen machten, die Wappenschilder Spaniens ober Neapel die man neben dem päpstlichen und dem der Stadt Rom an den Palästen erblickt.

Die Colonnesen waren seit jenen Tagen mehr ober minder fügsame Lehnträger der Kirche, während sie ihr Beziehungen zum Reiche, ober richtiger zu Spanien welchem sie schon ihrer vielen Besitzungen und Rechte im Königreich Neapel wegen verbunden waren, barum nicht aufgaben, noch, bei ben gleichfalls veränderten Verhaltnissen des Papstthums als Territorialmacht, aufzugeben sich veranlagt sehn konnten. Marc Anton Colonna, der diese Wendung der Geschicke erlebte, der den erblichen Zwiespalt der beiden größten Familien Roms burch seine Heirath mit Felicia Orsini von Bracciano ausglich, nahm bann noch persönlich eine Stellung ein, welche mit ihrem Glanz und ihrer Größe bem Glanz. und ber Größe ber Colonna alter Zeiten einen würdigen Schlußstein sett. In der Seeschlacht bei Lepanto schrieb er, als Führer ber papstlichen Galeeren neben Don Juan d'Austria und Sebastian Venier kämpfend, bem Vordringen der osmanischen Macht gen Westen ein bkutiges Nec plus ultra vor. Der italienische Abel sandte noch einmal die Repräsentanten seiner großen Namen in ber Kampf, der ein Kampf für die Rettung der Christen= Alessandro Farnese, Francesco Maria della heit war. Rovere, Paolo Giordano Orsini von Bracciano, Virginio und Orazio Orsini, Onorato Caetani, Ottavio Gonzaga, Ettore Spinola, Innocenzo Cybò, Antonio Marino Caracciolo, Agostino Barbarigo, Carafa. Marino und Giovanni Contarini, Vincenzo Quirini, Soranzo, Andrea Provana, Alberigo bi Benedetto Lobrone, Gabrio Serbelloni, Tommaso de' Medici, Gian Anbrea, Pagano und Marcello Doria, Sforza von Santafiora, Ascanio bella Cornia u. A. waren unter den Streitern. Manche von ihnen sahen den folgenden Tag nicht mehr. Nach alter Weise hielt Marc Anton, ben bas golbene Bließ schmückte, in Rom triumfirenden Einzug — die Bogen bes Constantin, bes Titus und Severus sahn ihn zum Capitol hinan= ziehn; die Inschrift bes Titusbogens, des Denkmals bes Jubenkrieges, an welchem man den siebenarmigen Leuchter und die heiligen Gefäße des Tempels als Beute einhertragen sieht, rief Jerusalem zur Freude auf: ein römischer Papst werbe bie Stadt befreien welche ein römischer Imperator in Fesseln geschlagen - habe. "Christo victori" brachte ber Sieger in ber Senats= Hrche Santa Maria Araceli eine beinahe vier Fuß hohe silberne Columna rostrata zur Weihegabe bar, und im großen Saal des Munizipalpalastes der Conservatoren sieht man noch heute seine Marmorstatue als debitum virtuti praemium utile posteritati exemplum. Bis auf unsere Tage stand auf der Höhe des Quirinalischen Berges im Garten Colonna, von ferne sichtbar und eine prächtige Gruppe bilbend mit bem nahen Thurm der Milizie, die Riesenpinie, welche bie Sage Marc Anton zum Gedächtniß an Lepanto pflanzen ließ.

Wie er an diesem Tage tapfer getämpft, so betheiligte er sich an dem Seekrieg beider folgenden Jahre, der minder rühmlich wegen der trostlosen Zwietracht der christlichen Mächte; so verwaltete er sieden Jahre lang Sizilien als Vicelönig, eine wegen der politischen Constitution der Insel und der Eisersucht der Bawne schwierige Aufgabe mit Geschicklichkeit erfüllend, in Palermo wie in Messina in öffentlichen Gedänden und Anstalten Spuren seiner vielseitigen Thätigkeit hinterlassend, welcher am 1. August 1584 der Tod zu Medina Celi in Castilien ein Ziel setzte als er sich auf dem Wege zu König Filipp besand — ein so plöslicher Tod daß man Gist argwohnte. Er war erst neunundvierzig alt, der letzte große Mann des Hauses.

Wenn die politische Macht der Colonnesen nicht mehr dieselbe war, so hatte ihre Stellung auch sonft an Glanz verloren, obgleich sie in demselben Masse, wit ihre wahre Bedeutung abnahm, mit Titeln bedacht wurden welche die Päppte des Mittelalters den Fendalgeschlechtern nicht zu verleiben pslegten. Marc Anton, welchem Pius V den Titel eines Fürsten und Herzogs von Paliano verlieh, mährend sein Agnat Giulis Cesar, Haupt der andern Linie, Fürst von Palestrina wurde,

fand, abgesehn von mehren durch seinen Bater vor= genommenen Beräußerungen, eine unenbliche Schulbenlaft vor, nabe an viertehalbhunderttausend Scubt, eine leicht erklärliche Folge von Ascan Colonna's wechsel= Papft Pius IV mußte zu seinen vollen Geschicken. Gunften von den Fideicommis = Bestimmungen Abstand nehmen, ihm die Abtragung dieser Schulden zu ermöglichen. Damals kamen Remi am gleichnamigen See von welchem heute bie Braschi ben Gerzogstitel führen, Ardea und Civita Lavigna die heute den Sforza Cefarini gehören, Capranica welches bie Massimi tauften, Ciciliano das an die Teodoli kam, und andere Orte von den Colonna von Paliano ab. Marc Anton's Entel verkaufte Nettung an die apostolische Kammer. Das Eigenthum der Colonna von Zagarolo, eines Zweiges der Genannten, ward in gleichem Mage vermindert. Das zweite Dezennium bes siebzehnten Jahr= hunderts fah, vor dem Absterben biefes Zweiges, uralten Besit in fremde Hände übergehn, Montefortine, Olevano, La Colonna felbst. und Zagarolo, wo im Colonnesischen Palast, beim Cardinal Marc Antonio, die lette Correction der Bulgata = Uebersetung der heiligen Schrift auf Sixtus' V Geheiß vorgenommen worden war. Neue Papftfamilien, wie die Borghese, die Ludovist, die Pamfilj, die Rospigliofi u. A., traten an die Stelle ber alten Dynaften.

Mährend das Eigenthum der Colonna von Pa=

liano auf solche Weise geschmälert ward, erging es viel schlimmer noch bem ber Herren von Palestrina.

Der Sohn Giulio Cesare's bes ersten Fürsten, ber Enkel jenes Stefano ben wir bei ber Belagerung von Florenz in den Jahren 1529 — 1530 als Haupt mann ber Nazionalmilizen ber sinkenben Republik finden welcher er in ber Zeit ber Bedrängniß so gute Dienste leistete als man damals überhaupt von einem Condottiere erwarten durfte, sah sich genöthigt die Stadt zu verkaufen, beren Geschichte verwachsen war mit ber Geschichte seiner Familie, die um bieser Familie willen so Vieles erfahren und erbulbet hatte. Francesco Colonna hatte in seiner Jugend unter Alessandro Farnese und Ambrogio Spinola in den Niederlanden gedient. Längst war die pecuniare Lage seines Hauses bedrängt: im Jahre 1630 war bie Schulbenlast so gewachsen, baß Francesco Colonna das Anerbieten Papft Urban's VIII, Palestrina zu erwerben, nicht zurückweisen konnte. Die Kaufsumme betrug 775,000 Scubi. Zu Gunften bes Verkäufers wurde auf Carbognano im Gebiet von Ronciglione, eines der wenigen ihm bleibenden Lehen, der Fürstentitel übertragen: ein schwacher Trost für das ruinirte Haus. Der im obersten Theile Palestrina's liegende Baronalpalast, durch seine Form noch ben Hemicyclus bezeichnend bessen die Schilderung Zerstörung durch Bonifaz VIII gedenkt, die jett verwilberten Gärten, bas berühmte Mosaik mit ber Darstellung Egyptens, um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts aus den Trümmern der Syllanischen Bauten in den gegenwärtig auch halb in Trümmer gesunkenen Palast gedracht, gingen an die neuen Besitzer über. In der Kirche ward das Erbbegrädnis der Colonnesen geöffnet: die sterblichen Reste der alten Herren wanberten nach Rom, um in der Basilika Sta Maria Maggiore, welche so manche Denkmale der Familie bewahrt, beigesetz zu werden: avorum eineres ex Praeneste ab se translatas in sanctiorem hunc locum maiorum suorum liberalitate cultum composuit, besagt die Inschrift von Francesco Colonna.

Im Monat October besuchte Urban VIII von seinem geliebten Castel Ganbolfo aus das neue Eigen= thum. Der Groß-Connetable Filipp Colonna Herzog von Paliano, ber bamals in bem benachbarten Marino wohnte, gab mit seinen Söhnen bem Papite das Geleite, und lub ihn ein auf sein Schloß zu Genazzano zu kommen, das steben Millien von Palestrina am Abhang der Hernikerberge liegt, mit lohnender Aussicht auf das hier breitere fruchtbare Thal bes Sacco und bie prach= tige Rette der Volskerberge mit ihren weißschimmernden Ortschaften. Am 20: gedachten Monats nahm Urban die Einladung an. Martin V, ber in bem Schlosse geboren sein soll, hatte einst mit Vorliebe in Genazzano geweilt, wo, von Subiaco kommend, auch Pius II einkehrte. In bem nahen an der großen Straße liegen=

den Cave empfing Filippo Colonna den Papft: er hatte die Basallen von feinen Lehen aufgeboten, breitausend Mann Fußvolk und achthundert Reiter. Sein Sohn Prospero führte das Heine Heer, das von Cave bis Genazzanv aufgestellt war; bas Zelt bes Siegers von Lepanto erinnerte an die Dienste welche die mit dem heiligen Stuhl so oft verfeindete Familie dem heiligen Stuhl geleistet. In Genazzano angelangt, stieg Urban vor der Kirche der Madonna vom guten Rathe ab, welche ein als wunderthätig verehrtes Vild enthält das zu allen Zeiten Pilgrime und Donatare herbeizeg von benen die Kirche durch kostbare Gaben gefchmudt und bereichert ward. Nach ber Malzeit im Balast Colonna kehrte der Papst gegen Abend nach Palestrina zurück. Der weitläufige aber verfallenbe Palaft von Genaugno, welchen Filippo's Sohn ber Cardinal Girolamo, derselbe welcher sich die lakonische Inschrift "Hieronymus Columna Cardinalis Dux Princeps et nihil" fest, vergrößerte und verschönerte, mahnt heute noch mit seinen Terraffen und unabsehbaren Fenfterreihen an die ehemalige Pracht und Größe ber Barone.

Mit der Pracht und Größe der Colonna von Palestrina war es zu Ende, obgleich ihnen der Rest des sehr geschmälerten Erbes der Linie von Zagarolo: Gallicano zusiel, obgleich Goldnes Bließ und Heiliger-Geist-Orden ihren Familiengenossen zu Theil wurden, obgleich geistliche Pfründen, Malteser-Commenden, der

Da heirathete im Jahr 1728 Giulio Cefare Fürst von Carbognano und Bassamello die siedzehnjährige Cornelia Barberini, einzige Erbtochter ihres Hauses. So geslangten seine Nachkommen wieder zum Besit jenes Fürstenthums welches sein Urältervater beinahe ein Jahrhundert früher an die Familie Urban's VIII verstauft hatte. Aber die Colonna von Palestrina versschwinden gewissermaßen mit dieser Heirath. Giulio Cesare's Nachkommen mußten Namen und Wappen der Barberini annehmen, welche die jüngere Linie heute noch in seinen Urenkeln trägt, während die ältere sich Colonna die Sciarra von Carbognano und Bassamello neunt.

Rehren wir zurück zu den Colonna von Paliano, der Linie des Groß-Connetable.

Mancher Eindußen ungeachtet, bewahrten diese immer noch eine großartige Eristenz. Reiche Heirathen brachten theils ansehnliche Mitgist, theils bedeutende Erbschaften an ihr Hans. Von fast all den großegewordenen Papstfamilien der beiden letten Jahrhunderte und von andern vornehmen römischen wie neapolitanischen Geschlechtern sinden wir Namen in dem Colonsucsschen Stammbaum, Borghese, Pamsilj, Barberini, Rospigliosi, Conti, Salviati, Este, Tomacelli u. a. Isabella. Giveni brachte um die Nitte des siedzehnten Jahrhunderts das schöne Lehen von Castiglione in Sizilien an die Golonna. Der erste Baronentitel

Siziliens, der eines Fürsten von Butera, kam beinahe um dieselbe Zeit an die Familie, durch die Heirath Feberigo Colonna's, eines Urenkels Marc Anton's, mit Margherita d'Austria Branciforte, Enkelin Don Juan's d'Austria. Jedoch auf lange nicht, indem Feberigo, Vicekönig von Valencia und Befehlshaber bes catalonischen Heeres, an einer Wunde starb die er bei ber tapfern Vertheidigung des zu Lande von den aufständischen Catalanen, zur See von dem Erzbischof von Borbeaux D'Escoubleau be Sourdis belagerten Taragona erhielt, und sein einziger Sohn, in welchem bas Blut der beiden Helden von Lepanto vereinigt floß, schon als Kind starb. Im siebzehnten Jahrhundert zweigte sich von den Colonna von Paliano die Nebenlinie von Sonnino und Stigliano ab, die heute in Neapel blüht. Die sizilischen Colonna, mehre Linien mit verschiedenen Titeln, haben nichts mit diesen zu Ihre Abstammung wird von einem Bruder des Erzbischöfs von Messina Giovanni Colonna im dreizehnten Jahrhundert hergeleitet.

Der ältere Bruder des ersten Fürsten von Sonninos Stigliano war der Groß = Connetable Lorenzo Onostio, dessen Unstern ihn im Jahre 1661 Mazarin's Nichte Marie Mancini heirathen ließ. Die Abenteuer der Madame la Connétable, wahre und erdichtete, sind weltbekannt. Diesenige welche einen Augenblick gehosst hatte Königin von Frankreich zu werden, welche bei ihrer Verweisung ins Kloster von Brouage an den jungen Ludwig XIV die berühmten Worte richtete: "Vous pleurez, Vous êtes Roi, et je pars," mogte auf eine Verbindung mit dem Colonna herabblicken. Nicht so ihr Oheim der Cardinal. Denn er konnte nicht ver= gessen daß er in diesem Palaste, in welchen seiner Schwester Tochter als Herrin einzog, an dem fürstlichen Hofe des Oheims des Bräutigams, Cardinal Girolamo, als Abate gelebt hatte. In Betracht der glänzenden Beirath sette er, welcher höherstrebende Gebanken staats= tlug bei Seite gelaffen hatte, ber Braut eine Mitgift von zweihunderttausend französischen Thalern aus, und schenkte ihr in bes Königes Namen, vielleicht in Erin= nerung an seine Thränen, eine Schnur von fünfund= dreißig Perlen welche mit breitausend spanischen Dublonen bezahlt worden waren. Heutigestages trägt diese Perlen die junge Fürstin von Palestrina, Teresa Barberini Orsini, als Erbschaft ihrer Schwiegermutter aus bem hause von Paliano. Im Palast Colonna bei der Apostel= firche steht man Marie Mancini's Bildniß in ganzer Figur, das für ein Werk Hiacynth Rigaud's gilt diesem Palast sloh sie verkleidet mit ihrer noch leichtsinnigeren Schwester Hortense, ber Herzogin de La Meilleraie. Der verlassene Gemal, bem sie bas Leben . verbittert hatte, verbrachte seine letten Tage in größter Burückgezogenheit und in frommen Uebungen und Werken.

Nach dieser Zeit ist wenig von ben Colonnesen zu Sie machten glänzenbe Heirathen, sie sahn sich mit bem Bließ und anbern hohen Orben geschmädt, sie sorgten für die Beförderung jungerer Sohne zum Carbinalat und fanbten viele Töchter ins Kloster, ste dienten hie und ba ben Aronen Spanien und Reapel, sie lebten mit großem Aufwand, zahlreicher Elientel und Dienerschaft, furz fie machten es wie bie übrigen Ditglieber des hohen römischen Abels. Einige von ihnen beschäftigten fich auch mit Wiffenschaften und Literatur, wie es benn vom breizehnten Jahrhundert an unter den Colonnesen nicht an Förberern berselben wie ber Künfte gefehlt hat, beren Schut einft zu ben Lebensaufgaben des italienischen Abels zu gehören schien. Sie versahen bei ben großen Rirchenfesten in Rom ihr Amt als affiftirende Fürsten bes heiligen Stuchls, worin sie sich mit den Orsinen gleichberechtigt theilen. Alb erbliche Repräsentanten Neapels beim Papste brachten sie biesem am Petri und Pauli = Tage in feierlichem Aufzuge ben weißen Zelter mit bem Lehnszins für das Königreich. Bilber des vorigen Jahrhunderts stellen den glänzenden Aufzug auf dem Petersplate dar, die vergolbeten Carroffen, die Pferbe mit ben reichen Waltrappen und Feberbuschen, die Dienerschaft in ben von Gold und Stickerei starrenben Livren. neben ben zahlreichen Patriziern, Militären, Maten, mit all bem herkömmlichen in seiner Art imposanten

Geremsniell wie es bei solchen Gelegenheiten üblich war, bis, im Jahre 1776, die Regierung König Ferdinand's ihrem Liberalismus in der Verweigerung der dem Papste schuldigen Huldigung ungefährlichen aber ebenso unrechtemäßigen Lauf ließ. Eine Streitfrage, die nach langem Haber und vielen Deductionen erst vor kurzem ausgetragen worden ist.

Im Jahre 1787 gelangte bie Burbe bes Groß= Connetable mit ber Primogenitur ber Familie an ben Fürsten Don Filippo, seit sieben Jahren vermält mit Catherine Luise von Savopen = Carignan. Sie war die Tochter Ludwig Vietors Prinzen von Carignan und einer Landgräfin von Heffen = Rheinfels = Rotenburg, Grußtante König Carl Alberts und Schwester bes Grafen von Villafrance, von welchem die gegenwärtige Carig= nansche Linie stammt. Der Fürst Colonna war noch ein großer herr alten Schlages. Bei ben erften Ruftun= gen Pins' VI gegen die Frangosen stellte er auf seine Roften ein Reiterregiment. Wenn es schlechte Solbaten waren, war's nicht seine Schulb. Als Rom in die Gewalt ber Republikaner fiel, und bie romischen Großen 3m 3mangezahlungen augehalten wurden, schätte man ihn zu achtzigtausenb Scubi ab. Schon ber Umstand, Schwager ber ungläcklichen Freundin Marie Antoinettens, ber Prinzessin von Lamballe, zu fein, mußte in jenen trüben Togen Filippo Colouna zur Last fallen. der, nicht lange währenden, Wiederherstellung der papst

lichen Regierung nahm er ben König von Sardinien Carl Emanuel IV mit seiner Familie in seinem Palaste auf — dort leistete derselbe auf die Krone Verzicht zu Gunsten seines Bruders Victor Emanuel und fand die lette Ruhestätte nicht fern von den Colonnesischen. Gärzten auf dem Quirinal, in der Kirche des Jesuitens Noviziats Sant' Andrea. Im Palast Colonna kamen die beiden Zwillingsschwestern zur Welt, die fromme und einst so schöne Herzogin Mutter von Parma, Marie Therese von Savoyen, und die Kaiserin von Oestreich, Kaiser Ferdinand's Gemalin, die hier von Pius VII getaust wurden. Während der Deportation des frommen und standhaften Kirchenfürsten unterstützte der Großs Connetable ihn mit Gelbe wo es noth that.

Als nach der Restauration des Jahres 1814 ein päpstliches Motuproprio die Wiederherstellung der von der napoleonischen Regierung aufgehobenen herrschaftslichen Gerichtsbarkeit mit gewissen Beschränkungen und unter daran geknüpsten Bedingungen in Aussicht stellte (so wenig dies auch mit Cardinal Consalvi's adminisstrativen Prinzipien und Centralistrungs System stimmen mogte), war der Fürst Colonna der erste welcher auf die alten Rechte Berzicht leistete, ein Beispiel das von beinahe Allen nachgeahmt wurde. Er sagte, er wolle Duasissouverän sein wie seine Vorsahren, oder bloßer Privatmann. Siedenundzwanzig Lehen, mit mehr denn sechzigtausend Einwohnern, besaßen die Colonna von

fand, abgesehn von mehren durch seinen Bater vor= genommenen Veräußerungen, eine unenbliche Schulbenlast vor, nabe an viertehalbhunderttausend Scubi, eine leicht erklärliche Folge von Ascan Colonna's wechsel= Papft Pius IV mußte zu seinen vollen Geschicken. Gunften von den Fideicommiß=Bestimmungen Abstand nehmen, ihm die Abtragung bieser Schulden zu ermöglichen. Damals kamen Nemi am gleichnamigen See von welchem heute bie Braschi ben Herzogstitel führen. Ardea und Civita Lavigna die heute den Sforza Cefarini gehören, Capranica welches bie Massimi kauften, Ciciliano das an die Teodoli kam, und andere Orte von den Colonna von Baliano ab. Marc Anton's Entel verkaufte Nettuno an die apostolische Kammer. Das Eigenthum der Colonna von Zagarolo, eines Aweiges ber Genannten, warb in gleichem Mage vermindert. Das zweite Dezennium des siehzehnten Jahr= hunderts fah, por dem Absterben dieses Zweiges, uralten Besit in fremde Hände übergehn, Montefortine, Olevano, La Colonna selbst. und Zagarolo, wo im Colonnesischen Palast, beim Cardinal Marc Antonio, die lette Correction der Bulgata = Uebersepung der heiligen Schrift auf Sirtus' V Geheiß vorgenommen worden war. Neue Papftfamilien, wie die Borghese, die Ludovisse, die Pamfilj, die Rospigliosi u. A., traten an die Stelle ber alten Dynasten.

Mährend das Eigenthum der Colonna von Pa=

liano auf solche Weise geschmälert ward, erging viel schlimmer noch bem der Herren von Palestrina

Der Sohn Giulio Cesare's bes ersten Für der Enkel jenes Stefano den wir bei der Belager von Florenz in den Jahren 1529 — 1530 als Hat mann ber Nazionalmilizen ber sinkenben Republik fir welcher er in ber Zeit ber Bedrängniß so gute Die leistete als man bamals überhaupt von einem C bottiere erwarten durfte, sah sich genöthigt die S zu verkaufen, beren Geschichte verwachsen war mit Geschichte seiner Familie, die um dieser Familie wi so Vieles erfahren und erbulbet hatte. Francesco Ionna hatte in seiner Jugend unter Alessandro Far und Ambrogio Spinola in den Niederlanden gedi Längst war die pecuniäre Lage seines Hauses bedrär im Jahre 1630 war die Schuldenlast so gewachsen, Francesco Colonna das Anerbieten Papst Urban's V Palestrina zu erwerben, nicht zurückweisen konnte. Kaufsumme betrug 775,000 Scubi. Zu Gunften Verkäufers wurde auf Carbognano im Gebiet Ronciglione, eines der wenigen ihm bleibenden Lel der Fürstentitel übertragen: ein schwacher Trost für ruinirte Haus. Der im obersten Theile Palestrir liegende Baronalpalast, durch seine Form noch bezeichnenb bessen die Schilberung Hemicyclus Zerstörung durch Bonifaz VIII gebenkt, die jett wilberten Gärten, das berühmte Mosaik mit der T stellung Egyptens, um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts aus den Trümmern der Syllanischen Bauten in den gegenwärtig auch halb in Trümmer gesunkenen Palast gedracht, gingen an die neuen Besitzer über. In der Kirche ward das Erbbegräbniß der Colonnesen geöffnet: die sterblichen Reste der alten Herren wanberten nach Rom, um in der Basilika Sta Maria Maggiore, welche so manche Denkmale der Familie bewahrt, beigesett zu werden: avorum eineres ex Praeneste ab se translatas in sanctiorem hunc locum maiorum suorum liberalitate cultum composuit, besagt die Inschrift von Francesco Colonna.

Im Monat October besuchte Urban VIII von seinem geliebten Castel Ganbolfo aus das neue Eigen= thum. Der Groß-Connetable Filipp Colonna Herzog von Paliano, ber bamals in bem benachbarten Marino wohnte, gab mit seinen Söhnen bem Papite bas Geleite, und lub ihn ein auf sein Schloß zu Genazzano zu kommen, das sieben Millien von Palestrina am Abhang der Hernikerberge liegt, mit lohnender Aussicht auf das hier breitere fruchtbare Thal bes Sacco und die präch= tige Rette ber Volskerberge mit ihren weißschimmernben Ortschaften. Um 20: gedachten Monats nahm Urban Martin V, ber in bem Schlosse bie Einladung an. geboren sein soll, hatte einst mit Vorliebe in Genazzano geweilt, wo, von Subiaco kommend, auch Pius II einkehrte. In bem nahen an der großen Straße liegen=

den Cave empfing Filippo Colonna den Papft: er hatte die Basallen von feinen Lehen aufgeboten, dreitausenb Mann Fußvolk und achthundert Reiter. Sein Sohn Prospero fährte bas Heine Heer, bas von Cave bis Genazzanv aufgestellt war; bas Zelt bes Siegers von Lepanto erinnerte an die Dienste welche die mit bem heiligen Stuhl so oft verfeindete Familie dem heiligen Stuhl geleistet. In Genazzano angelangt, stieg Urban vor ber Kirche ber Madonna vom guten Rathe ab, welche ein als wunderthätig verehrtes Vilb enthält das zu allen Zeiten Pilgrime und Donatare herbeizeg von benen die Kirche durch kostbare Gaben geschmudt und bereichert ward. Nach der Malzeit im Palast Colonna kehrte ber Papst gegen Abend nach Palestrina zurück. Der weitläufige aber verfallende Palaft von Genaggano, welchen Filippo's Sohn der Cardinal Girolamo, derselbe welcher sich die lakonische Inschrift "Hieronymus Columna Cardinalis Dux Princeps et nihil" feste, vergrößerte und verschönerte, mahnt heute noch mit seinen Terraffen und unabsehbaren Fensterreihen an bie ebemalige Pracht und Größe ber Barone.

Mit der Pracht und Größe der Colonna von Palestrina war es zu Ende, obgleich ihnen der Rest des sehr geschmälerten Erbes der Linie von Zagaroles Gallicano zusiel, obgleich Goldnes Vließ und Heiligers Geist Drben ihren Familiengenossen zu Theil wurden, obgleich geistliche Pfründen, Malteser Commenden, der

Da heirathete im Jahr 1728 Giulio Cefare Fürst von Carbognano und Bassanello die siedzehnjährige Cornelia Barberini, einzige Erbtochter ihres Hauses. So geslangten seine Nachkommen wieder zum Besit jenes Fürstenthums welches sein Urältervater beinahe ein Jahrhundert früher an die Familie Urban's VIII verstauft hatte. Aber die Colonna von Palestrina verschwinden gewissermaßen mit dieser Heirath. Giulio Cesare's Nachkommen mußten Namen und Wappen der Barberini annehmen, welche die jüngere Linie heute noch in seinen Urenkeln trägt, während die ältere sich Colonna die Sciarra von Carbognano und Bassanello neunt.

Rehren wir zurück zu den Colonna von Paliano, der Linie des Groß-Connetable.

Mancher Sindusen ungeachtet, bewahrten diese immer noch eine großartige Existenz. Reiche Heirathen brachten theils ansehnliche Mitgist, theils bedeutende Erbschaften an ihr Haus. Von fast all den großegewordenen Papstfamilien der beiden letten Jahrhunderte und von andern vornehmen römischen wie neapolitanisschen Geschlechtern sinden wir Namen in dem Colonsnessschen Stammbaum, Borghese, Pamsilj, Barberini, Rospigliosi, Conti, Salviati, Este, Ivmacelli u. a. Isabella. Giveni brachte um die Nitte des siedzehnden Jahrhunderts das schöne Lehen von Castiglione in Siellien an die Colonna. Der erste Baronentitel

Siziliens, ber eines Fürsten von Butera, tam beinabe um dieselbe Zeit an die Familie, durch die Heirath Feberigo Colonna's, eines Urenkels Marc Anton's, mit Margherita d'Austria Branciforte, Enkelin Don Juan's b'Austria. Jeboch auf lange nicht, indem Feberigo, Vicekönig von Valencia und Befehlshaber bes catalo= nischen Heeres, an einer Wunde starb bie er bei ber tapfern Vertheibigung des zu Lande von den aufständischen Catalanen, zur See von bem Erzbischof von Borbeaux D'Escoubleau de Sourdis belagerten Taragona erhielt, und sein einziger Sohn, in welchem bas Blut ber beiben Helden von Lepanto vereinigt floß, schon als Kind starb. Im siebzehnten Jahrhundert zweigte sich von den Colonna von Paliano bie Nebenlinic von Sonnino und Stigliano ab, die heute in Neapel blüht. Die sizilischen Colonna, mehre Linien mit verschiedenen Titeln, haben nichts mit diesen zu Ihre Abstammung wird von einem Bruber des Erzbischöfs von Messina Giovanni Colonna im dreizehnten Jahrhundert hergeleitet.

Der ältere Bruder des ersten Fürsten von Sonnino= Stigliano war der Groß=Connetable Lorenzo Onofrio, dessen Unstern ihn im Jahre 1661 Mazarin's Nichte Marie Mancini heirathen ließ. Die Abenteuer der Madame la Connétable, wahre und erdichtete, sind weltbekannt. Diesenige welche einen Augenblick gehosst hatte Königin von Frankreich zu werden, welche bei

ihrer Verweisung ins Kloster von Brouage an ben jungen Ludwig XIV die berühmten Worte richtete: "Vous pleurez, Vous êtes Roi, et je pars," mogte auf eine Verbindung mit dem Colonna herabblicken. Nicht so ihr Oheim ber Carbinal. Denn er konnte nicht ver= geffen baß er in biesem Palaste, in welchen seiner Schwester Tochter als Herrin einzog, an dem fürstlichen Hofe bes Oheims bes Bräutigams, Carbinal Girolamo, als Abate gelebt hatte. In Betracht ber glänzenden Heirath sette er, welcher höherstrebende Gebanken staats= klug bei Seite gelassen hatte, ber Braut eine Mitgift von zweihunderttausend französischen Thalern aus, und schenkte ihr in bes Königes Namen, vielleicht in Erin= nerung an seine Thränen, eine Schnur von fünfund= breißig Perlen welche mit breitausenb spanischen Dublonen bezahlt worden waren. Heutigestages trägt diese Perlen die junge Fürstin von Palestrina, Teresa Barberini Orsini, als Erbschaft ihrer Schwiegermutter aus bem Hause von Paliano. Im Palast Colonna bei der Apostel= tirche sieht man Marie Mancini's Bildniß in ganzer Figur, bas für ein Werk Hiachnth Rigaud's gilt aus diesem Palast sloh sie verkleibet mit ihrer noch leichtsinnigeren Schwester Hortense, der Herzogin de La Meilleraie. Der verlassene Gemal, dem sie bas Leben verbittert hatte, verbrachte seine letten Tage in größter Zurückgezogenheit und in frommen Uebungen Berten.

Nach bieser Zeit ist wenig von ben Colounesen zu Sie machten glänzende Heirathen, sie fahn sich mit bem Bließ und anbern hohen Orben geschmäck, sie forgten für die Beförderung jungerer Sohne gum Carbinalat und sandten viele Töchter ins Rlofter, sie bienten hie und ba ben Aronen Spanien und Neapel, sie lebten mit großem Aufwand, zahlreicher Clientel und Dienerschaft, furz fie machten es wie bie übrigen Mitglieder des hohen römischen Abels. Einige von ihnen beschäftigten fich auch mit Wiffenschaften und Literatur, wie es benn vom breizehnten Jahrhundert an unter ben Colonnesen nicht an Förberern berselben wie ber Künfte gefehlt hat, beren Schut einft zu ben Lebensaufgaben bes italienischen Abels zu gehören schien. Sie versahen bei ben großen Rirchenfesten in Rom ihr Amt als affifrirende Fürsten bes heiligen Stuhls, worin sie sich mit den Orfinen gleichberechtigt theilen. Als erbliche Repräsentanten Neapels beim Papste brachten sie biesem am Petri und Pauli= Tage in feierlichem Aufzuge ben weißen Zelter mit bem Lehnszins für das Königreich. Bilder des vorigen Jahrhunderts stellen den glänzenden Aufzug auf dem Petersplate bar, die vergolbeten Carroffen, die Pferbe mit ben reichen Waltrappen und Feberbuschen, die Dienerschaft in ben von Gold und Stiderei ftarrenben Livreen . neben ben zahlreichen Patriziern, Militaren, Maten, mit all bem herkömmlichen in seiner Art imposanten

Geremsniell wie es tet solchen Gelegenheiten üblich war, bis, im Jahre 1776, die Regierung König Ferdinand's ihrem Liberalismus in der Verweigerung der dem Papste schlidigen Huldigung ungefährlichen aber ebenso unrechtmäßigen Lauf ließ. Eine Streitfrage, die nach langem Haber und vielen Deductionen erst vor kurzem ausgetragen worden ist.

Im Jahre 1787 gelangte bie Burbe bes Groß= Connetable mit ber Primogenitur ber Familie an den Fürsten Don Filippo, seit sieben Jahren vermält mit Catherine Luise von Savopen = Carignan. Sie war die Tochter Ludwig Vietors Prinzen von Carignan und einer Landgräfin von Heffen = Rheinfels = Rotenburg, Grußtante König Carl Alberts und Schwester bes Grafen von Villafranca, von welchem die gegenwärtige Carig= nansche Linie stammt. Der Fürst Colonna war noch ein großer herr alten Schlages. Bei ben erften Ruftun= gen Bins' VI gegen die Franzosen stellte er auf seine Roften ein Reiterregiment. Wenn es schlechte Solbaten waren, war's nicht feine Schulb. Als Rom in die Gewalt ber Republikaner fiel, und die römischen Großen zu Zwangszahlungen angehalten wurden, schätte man ihn zu achtzigtausenb Scubi ab. Schon ber Umftanb, Schwager ber unglücklichen Freundin Marie Antoinettens, ber Pringessin von Lamballe, zu fein, mußte in jenen trüben Tagen Filippo Colouna zur Last fallen. ber, nicht lange währenben, Wieberherstellung ber papstPaliano damals im Archen Mocca di Papa, Serrone, Banino, Marino, Paliano, Nocca di Papa, Serrone, Sonino die bedeutendsten darunter, mit noch zweiundsfechzig Lehen im Königreich Neapel, acht in Sizilien und im Ganzen nahe an 150,000 Vasallen. Don Filippostard, allgemein geachtet, im Jahre 1818, fünf Jahre nach ihm seine durch Frömmigkeit und Wohlthun aussgezeichnete Gemalin. In der Apostelkirche, im linken Seitenschiff, nennt ihre Namen ein gemeinsames Denkmal.

Mit seinem Tode hörten die Colonna von Paliano auf, in Rom bleibenden Wohnsitz zu haben. Filippo Colonna hatte keine Söhne. Seine drei Töchter, die kürstinnen Rospigliosi und Barberini und die Herzogin kante della Rovere theilten sich in die Allodial=Erb= schaft, während das sizilische Fürstenthum Castiglione Gweni nach bortigem Erbrecht der erstgenannten ältern, but heute allein noch lebenden, anheimfiel. Die nicht jum Majorat gehörenden Kunstsachen, zur Zeit der stanzösischen revoluzionären Herrschaft schon geschmälert, wurden ebenfalls getheilt. So ward die Sammlung im Palast bei den Aposteln um manche ihrer Kleinode ärmer die man heutzutage im Rospigliosischen Palast auf dem Quirinal und im Barberinischen sieht, wäh= und Anderes ins Ausland gewandert ist, so Raffael's Madonna Colonna, die aus bem Besitz ber Duchessa Lante in bas Berliner Museum kam. Majorat unb

geiste armen Reffer Titel gingen an inter Aspreno Fürsten von Avella über, der in Neapel wo er im Jahre 1847 starb. Sein altester St ber gegenwärtige Fürst Colonna, Don Giovanni ! Herzog von Paliano, Groß-Connetable von und assistirender Fürst beim heiligen Stuhl. lebt meist in Neapel, vermält mit Isabella Alm Tolebo, Tochter des Marquis von Villafrance Chefs jenes großen Hauses von Tolebo, bas in und in Palermo burch die Vicekönige Don Beb Don Garcia und die beiden Herzoge von Alba Erinnerungen hinterlassen hat. Der römische sieht nur von Zeit zu Zeit seine fürstlichen Zu ihrem Empfang bleibt ein bedeutender Theik ben freigelassen, mit der prachtvollen mehr benn hundert Fuß langen Gallerie, mit den vom C d'Arpino, von Andrea Sacchi, Gasparo Poussin A bem Pomarancio u. A. mit Malereien gesch Sälen und Gemächern. Ein andrer Theil des Gebäubes, mit Prachtgemächern in benen mi schönften Hautelissetapeten aus Ludwigs bes Bier Zeit bewundert, wird seit Jahren von der frang Ambassabe bewohnt, welche in diesen Räumen vo Marquis und dem Grafen de La Tour Maubour Pellegrino Ross, von dem Herzog von Harcour ber Einnahme ber Stadt im Jahr 1849 von jetigen Marschall Baraguai b'Hilliers repräsentirt

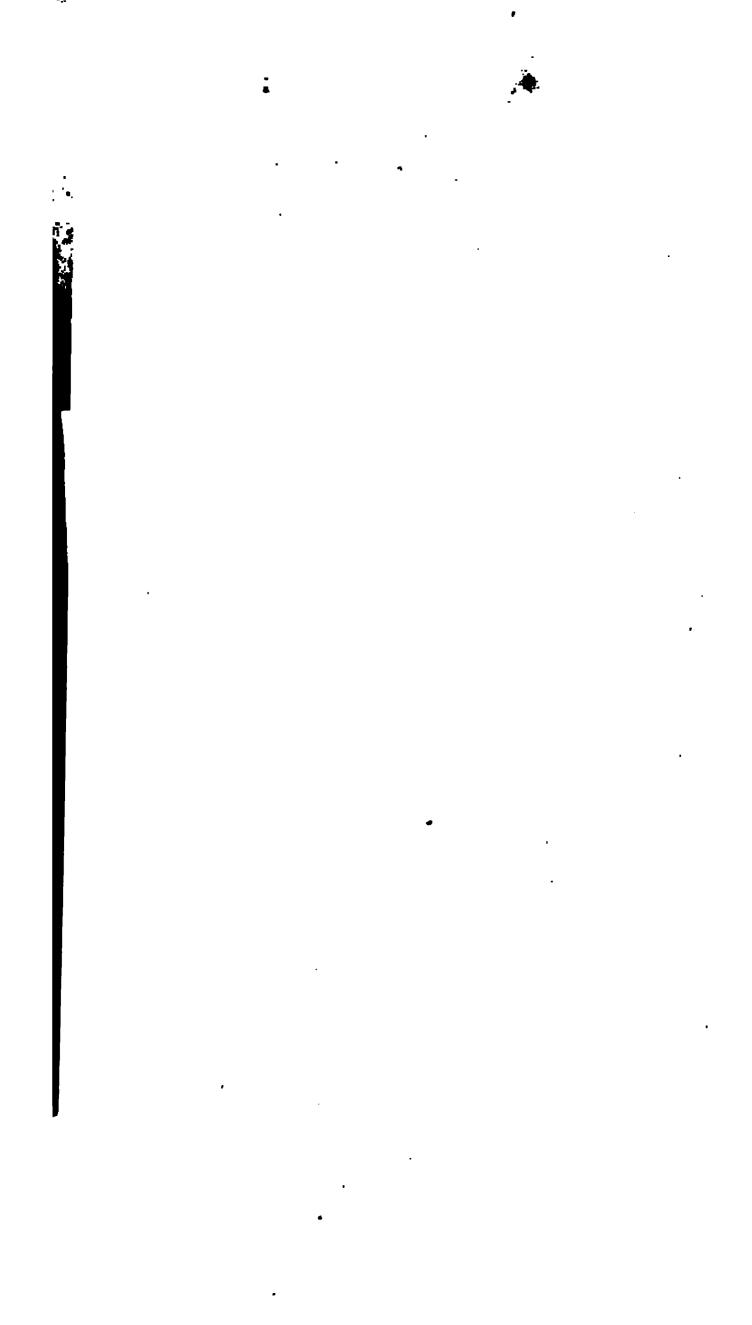

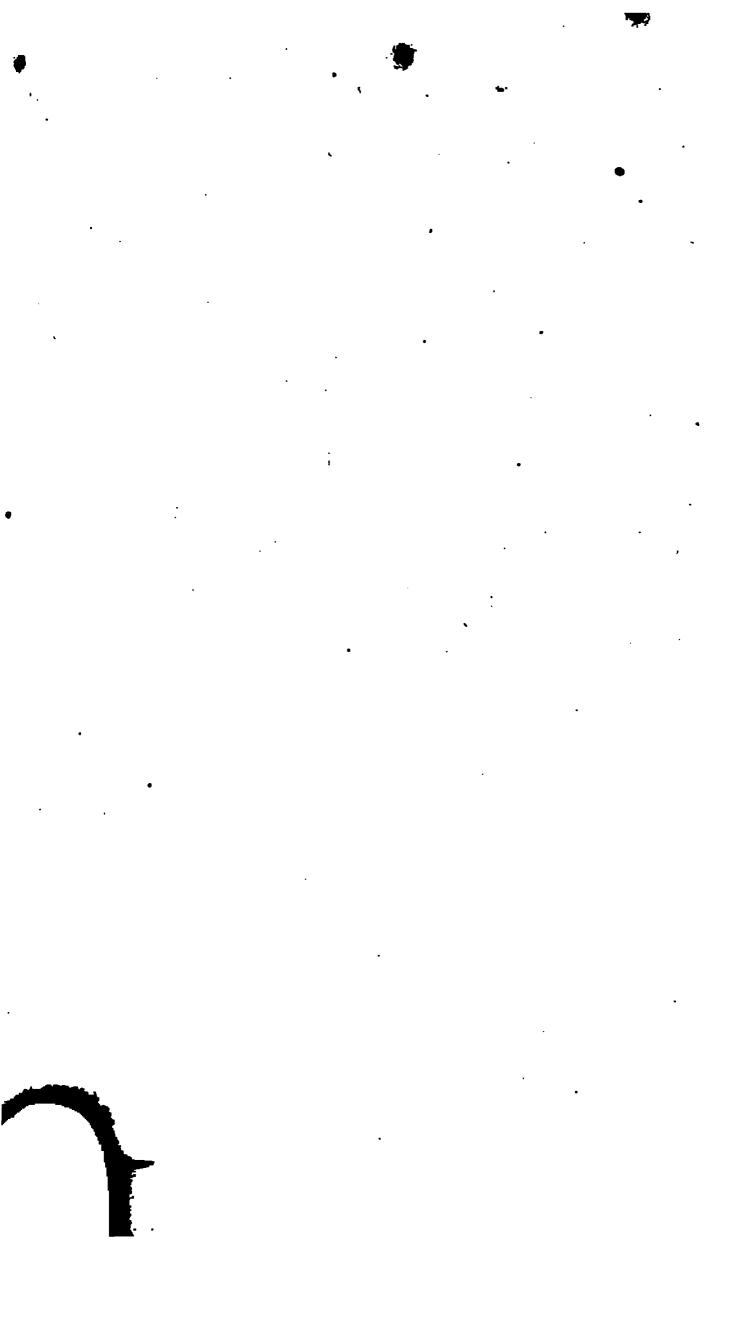

und heute den Grafen Alfons von Rayneval an ihrer Spite sieht, der in diesem Hause der größten römischen Abelsfamilie den Abel und das geistliche und geistige Patriziat Roms mit der Elite der Fremdenwelt verseinigt empfängt.

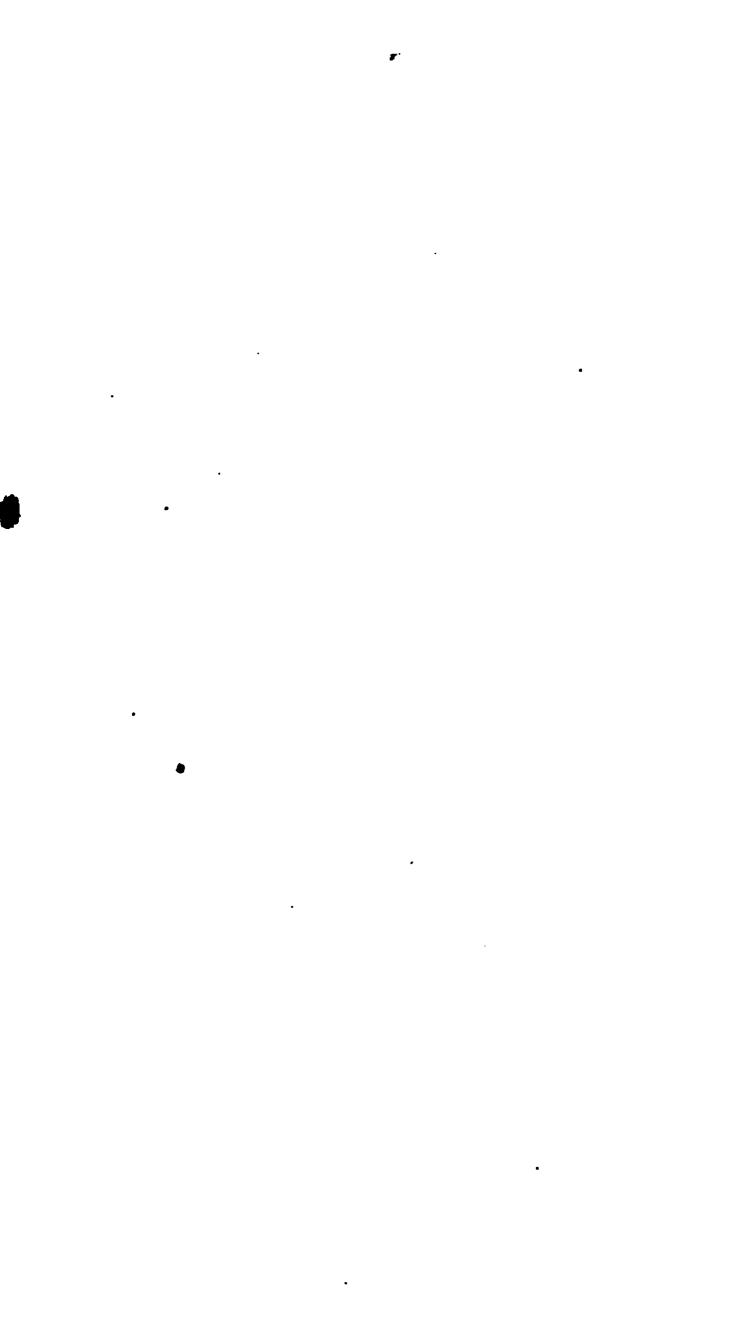

## Carberini.



raucht nicht lange in Rom verweilt zu haben t viel von ber Geschichte zu wiffen, um zu jaß bie Barberini ein Geschlecht mit hoch-. Plänen waren.

bem nordwestlichen Abhange bes Quirinals 1 Pincio zu, ber auch heute noch seinen alten des Gartenhügels verbient, in schöner freier ganze Umgebung beherrschend, erhebt sich auf! ansteigenben Terrain ber Barberinische Palast, imposantesten und mächtigsten Roms, eine ürstenwohnung, nach allen Seiten isolirt, von ichbarten Straßen und Häusern burch äußere me Hofräume und Mauern getrennt; so recht in das siedzehnte Jahrhundert versesend, als Roms Abel gleich Souveranen schaltete, als ganze Schaaren bewaffneter Vasallen und Bravo's seine Paläste und die anstoßenden Gebäude füllten, als von geordneter Polizeigewalt nicht die Rebe war, als man ber Willfür nur burch Willfür zu begegnen mußte, ein Zustand der bis zu den neueren Zeiten tiefliegende Spuren hinterlassen hat. Steigt man von Trinità be' monti die Via Sistina und Felice hinan, beibe nach Papst Sixtus V (Felice Peretti) benannt, diesem Stadttheil seine gegenwärtige Gestalt gab, so gelangt man zur Piazza Barberina, welcher Bernini's hübscher und origineller Springbrunnen mit bem Triton auch künstlerische Bebeutung verleiht, während ringsherum und in nächster Nähe eine ganze Reihe won Bilbhauerwerkstätten uns einlaben beren Hauptquartier diese Gegend geworden — Thorwaldsen's vormalige Ateliers, wie die von Tenerani, Finelli, Bienaimé Imhof, Wolff, Vanderveen, Crawfurd, Rümmel, Troschel, Achtermann. Ueber ben Plat ragt ber ge waltige, etwas höher liegende Palast hinweg, ein Mittel gebäude mit zwei Flügeln. Mehre Architekten baum baran, Carlo Maberno zuerst, nach ihm Borromini, dann Bernini der die Stirnseite vollendete. Bei diesen Namen wird jeder inne werden daß von reinem 🖭 schmack hier nicht die Rebe sein kann — wo aber hätte man den auch im siedzehnten Jahrhundert gefunden? Aber diese Manieristen verstanden sich auf große Effet,

nini namentlich, einer ber fruchtbarften nicht nur ern auch ber geiftvollsten Rünftler ber neuern Zeiten, seiner Zeit der fruchtbarfte und genialste. Es ist r, sein Geschmack war verberbt; Fantasie und I haben große Aehnlichkeit mit denen des Cavalier rini in seinen ehemals weltberühmten Gedichten vom nis und vom bethlehemitischen Kindermord. wie der Sculptur hatte das malerische ment einen falschen Karatter aufgebrückt; aber wenn t vor seinen Gebäuben steht und bas Einzelne tabelt, a man ihnen boch in vielen Fällen bas Zeugniß t versagen daß die Massen glücklich disponirt und jartig, daß die Verhältnisse mit richtigem effen sind, daß die Localität mit seltenem Geschick ut ist. So ist es auch der Fall mit bem Bar= nischen Palast. Es ist in der Façade etwas was eine Theaterbecoration erinnert, aber sie ist trop Ueber bas Erbgeschoß von r Manier imposant. ien durch Halbsäulen getrennten Arkaben erheben zwei Geschosse von Bogenfenstern gleicher Form und ife, am ersten die Halbfäulen wieberholt welche am m Stockwerk durch Pilaster ersett sind. Die Flügel, römischen Palaststyl wie er seit dem jüngeren Sano und namentlich seit Domenico Fontana sich getet, springen auf beiden Seiten vor. Der Gesammt= # ift gut; da blickt man benn über manche Mängel t hinweg.

Pietro ba Cortona war ganz ber Mann, ben Einbruck solcher Architektur burch bie Schöpfungen seines Pinsels zu vervollständigen. Sein Talent war namentlich ein becoratives, und soviel man auch immer an ihm aussetzen mag, die oft verworrene Zusammenhäufung der Massen, die übertriebenen Attitüben, die wulftigen Gewänder welche bamals ber Malerei wie ber Sculptur in gleichem Maße eigen waren, die Leichtfertigkeit endlich und Wohlfeilheit ber Composition und Ausführung — Fehler die indeg bei ihm minder zum Vorschein kommen als bei seinen Schülern, und bie man von den Cortonesken zu oft auf den Meister selbst übertragen hat — so barf man barüber doch seine Vorzüge nicht übersehen. Was er in Delgemälben leisten konnte wenn er sich Zeit nahm, hat er in manchen Bildern, z. B. in der Alexanderschlacht auf dem Capitol gezeigt; in dem Geschick für Deckengemälk sodann ist er von Wenigen erreicht, von Wenigeren übertroffen worden, und unter biesen Wenigen sind Namen wie Domenichino, Guercino, Luca Giorbano. Die heutzutage ber Gemälbefammlung eingeräumten schönen Säle des Palastes Pitti in Florenz, welche er, mythologische Sujets auf Medizeische Thaten anwendend, mit Ciro Ferri ausmalte, die Gallerie bes Palastes Pamfilj in Rom, welche er im Auftrage von Innocenz' X Schwägerin Olimpia Maidalchini mit Darstellungen aus ber Aeneis schmückte, geben

von seinem Talent vollgültiges Zeugniß. Namentlich aber thut dies ber große Saal bes Palazzo Bar= berini, bessen Decke zu seinen gefeiertsten und besten Werken zu zählen ift. In vier großen Composizionen ist ber Sieg ber Tugenben über bie Laster in allegori= schen Figuren bargestellt: die Mitte nimmt bas Bar= berinische Wappen ein, von den Tugenden zum Himmel getragen, voraus die Vorsehung mit der Zeit, Parzen und die Ewigkeit mit anbern Gestalten im Geleite. Die symmetrische aber nicht gezwungene An= ordnung, die Vertheilung ber Massen, die geschickten Verkürzungen, die gelungene Abstufung in der Luft= perspective welche den Raum sich ausbehnen, die Fernen zurückteten läßt; alles dies trägt dazu bei dieses mit großer Bravour ausgeführte Gemälde zu einem der gelungensten bieser Gattung zu machen.

Es war Papst Urban VIII ber diesen großartigen Palast erbauen ließ, und seiner Familie eine mit solcher glänzenden Wohnung übereinstimmende Stellung gab.

An unzähligen Orten in Rom sieht man das Barberinische Wappen, Zeugniß genug für die Thätigsteit und Baulust dieses Papstes und der Seinen. Auf dem bronzenen Baldachin in Sanct Peter, unter welchem der Hochaltar steht, kriechen die goldenen Bienen umher. Am Grabmal des Papstes, in der Tribüne der Kirche, scheint der sich aufrichtende Sensenmann sie erschreckt und auseinandergetrieben zu haben. Am

Tollegium ber Propaganda wie an der seltsamen Jontäne der Biazza di Spagna, wo das Wasser in ein
Schiss sprudelt das man daher mit Recht Barcaccia
neunt; an den Nauern welche Trassevere mit der
Leostadt verbinden, wie an der Engelsburg; an zahlreichen Kirchensaçaden, die leider größtentheils schlecht
sind, wie an Villen und Palästen der Umgebung, ist
das Bienenwappen angebracht. Ursprünglich sollen's
Pferdedremsen gewesen sein die man in die schöneren
Honigsammlerinnen umwandelte. Es geht die Sage
daß während des Conclaves nach Gregor's XV Tok
ein Bienenschwarm von der toscanischen Seite her nach
dem Vatican gestogen und in das Zimmer des Caubinals Barberini eingedrungen sei. Natürlich bezog man
dies auf seine bald darauf erfolgte Papstwahl.

Auf der Piazza Sta. Eroze in Florenz, an der Nordseite, gegenüber dem alterthümlichen Hause dessen Façade die schönen Fresten des Giovanni da San Giovanni schmücken, liegt die Wohnung in welcher im Jahr 1568 Masseo Barberini geboren wurde. Hin hatten früher die Brüder Borghini ihre Kindheit verbracht, Vincenzo und Rassaello, beide als gelehrte Kunstenner und tüchtige Schriftsteller bekannt, Vincenzo namentlich als Freund und Rathgeber der ausgezeichnetssten Gelehrten und Künstler der Zeit, durch welchen Vassei zur Absassung seiner Lebensbeschreibungen versanlaßt ward, und der für Herzog Cosmus den Vorsit

ber neuerrichteten florentiner Akabemie führte. : altern toscanischen Geschichte kommen mehre Gelechter vor, welche ben Namen ba Barberino führen b von ben verschiebenen so benannten Orten stammten, ter benen Barberino im Mugello, nörblich von Flo= · iz im Apennin gelegen, und Barberino im Elfathal, f ragender Anhöhe an dem seit der Anlegung der fenbahn von Reisenben nur selten befahrenen Wege a Florenz nach Siena und Rom, bie bebeutenbsten Aus letterem Dertchen war ber bekannte Dichter b Filosof, Francesco da Barberino, der in der ersten ilfte des vierzehnten Jahrhunderts die Documenti more schrieb, auch heute geschätt noch ihres Inhalts e der Sprache wegen. Man rechnet ihn, ohne treichenben Grund, zu ber Familie bes Papstes, zu Icher ein Giovanni di Maffeo da Barberino gehörte, Icher von der Republik Florenz zu verschiedenen Momatischen Geschäften gebraucht ward. ruber bes Urältervaters bes Papstes, beffen Bater uonio hieß, die Mutter Camilla Barbabori, aus tem bekannten florentiner Sausc, welches namentlich uch Donato Barbadori's so beredte wie mannhafte ertheibigung seiner Vaterstadt vor und gegen Papst regor XI verdienten Ruhm erwarb. Antonio's eigent= her Familienname war Tafani: bavon die Bremsen 18 Wappens als armes parlantes. Maffeo, der whre Brüder und Schwestern hatte, war nicht über

fandte ihn nach Rom zu seinem väterlichen Ohm Francesco, apostolischem Protonotar. Hier widmete sich der Knade den Studien die er auf der hohen Schule zu Pisa fortsetze, trat jung in die Prälatur deren untere Grade er rasch durchlief, war zweimal Nunzius bei König Heinrich IV und wurde im Jahr 1606 von Paul V mit dem Purpur bekleidet. Am 6. August 1623 bestieg er als Urban VIII den päpstlichenStuhl.

Es war eines der längsten wie ber ereignisvollster In ber politischen Welt nahmen ber dreißigjährige Krieg, ber Kampf ber bourbonischen mit ber habsburgischen Macht, ber mantuanische Erbfolge= trieg, ber Anfang ber Revoluzion Englands die Aufmert= samkeit in Anspruch. Die Frage: ob ber Katholicismus sich in Teutschland halten ober ob er genöthigt sein werbe wieder auf die Vortheile zu verzichten welche er unter den letten Papsten gegen die Protestanten errungen hatte, hing mit jenen politischen Verwicklungen enge zusammen. In der gelehrten Welt endlich hat nichts so vielen kärm gemacht wie die Verurtheilung Galilei's. Es ist eine feltsame Fügung daß diese Verurtheilung gerade unter einem Papfte statifinden mußte ber felbst nicht nur ein Gelehrter war, sondern auch die Gelehrten schätte und beschütte, der als Cardinal Galileo'n hoch gehalten und ein Gebicht an ihn gerichtet hatte, ber,

schon Papft, gegen ben Carbinal Eitelfrit von Hobenzollern äußerte: er würde nie bas Decret erlassen haben welches Copernicus' Meinung verbanmte, wenn gleich in Bezug auf Galileo beifügte, er rathe ihm vorsichtig zu sein und sich innerhalb der Grenzen der ipsisch = mathematischen Wissenschaften zu halten. boch gewannen allmälig Galilev's Gegner immer mehr die Oberhand. Es steht fest daß der Papst sich von biesem persönlich angegriffen und verspottet glaubte: man hatte Urban vorgespiegelt der Simplicio in den Dialogen über die beiden Weltspfteme sei er felber. Galilei's Freunde bemühten sich den Ungrund dieser Verleumdung darzustellen; selbst der französische Botschafter sprach mit dem Papst darüber, indem er ihn versicherte es sei eine feindliche Machinazion die ben Vielgekränkten in der tiefsten Seele verwundet habe. "Bir glauben's, wir glauben's, " war die lokonische Antwort. Dies war im Jahr 1636, drei Jahr nach der Verurtheilung. Aber der Papst hatte es zu einer Btit wohl geglaubt; denn er hatte in den Reden jenes Simplicio diefelben Einwürfe gegen die These von der Bewegung der Erde gefunden die er einst im Gespräche mit Galileo geäußert und welche dieser, war es Zufall oder Unvorsichtigkeit, wiederholt; er hatte einst dem weanischen Gesandten im heftigen Zorn gesagt: Galileo habe sich bahin gewagt wo er nicht burfte; er rathe dem Großherzog aus dem Spiel zu bleiben, indem er

sich nicht mit Ehren herausziehen würde; er behandle Galileo'n besser als dieser es um ihn verdient habe.

Urban VIII war nicht ber erste Papst ber in eine feltsame Stellung zu berjenigen Macht gerieth welche bie katholischen Interessen in erster Reihe verfocht. Paul III und Paul IV waren ähnliche Dinge vorgekommen. Urban war von jeher antioftreichisch. Wäh. rend des breißigjährigen Rrieges wurden die Dinge auf ... bie Spite getrieben. Der Kaiser fand in Rom um laue Unterstützung: man sagte wol ber Papst frem sich über die Fortschritte der Schweben. Als Tilly's Heer bei Leipzig geschlagen war und die Sieger in bie Erblande und nach Baiern vorrückten, gab es ein heftige Scene im Consistorium vom 8. Marz 1632 Der Carbinal Borgia, spanischer Boischafter, warf ben Papst vor daß er beinahe nichts gethan bem Raifer p Hülfe zu kommen, und beschuldigte ihn äußerster In bolenz in der Vertheibigung der katholischen Religion. Urban gebot ihm zu schweigen; ber Borgia aber über reichte einen schriftlichen Protest in bem er bem Papf allein allen Nachtheil schuld gab welcher bem Kathe licismus in Teutschland erwachsen würde. Die Cor binäle Ludovisi, Albobrandini, Ubaldini unterftüsten den kühnen Redner; es ware zu den heftigsten Auftritten gekommen, hatte ber Papft nicht Scheu gehabt mit König Filipp IV ganz zu brechen. So begnügt er sich einen schriftlichen Gegenprotest einzulegen, in

welchem er die opponirenden Cardinäle mit künftigen Censuren bedrohte. Bald darauf änderte sich, infolge des Todes Gustav Adolf's, die Lage der Dinge, und Urban griff wenigstens äußerlich kräftiger ein um den Frieden herbeizuführen, den er freilich nicht mehr erleben sollte und gegen dessen Bedingungen und Fassung sein Nachfolger, seierlich protestirte.

Raum irgenbein Pontificat ist zwischen Weltlichem und Geistlichen so getheilt gewesen wie das Barberini-Aber, wie in bes Papstes Natur, überwogen in seiner Regierung die weltlichen Interessen. In Rom hatten seine Anstalten und Werke für die einen und die andern Zwecke einander so ziemlich die Bagschale. Er befestigte die Stadt, zur Zeit namentlich als er einen Ueberfall befürchtete wie der bes Connetable von Bourbon gewesen; aber er errichtete auch ber Markgräfin Mathilbe, ber großen Wohlthäterin ber weltlichen Papstmacht, ein prächtiges Mausoleum in Sanct Peter, und stellte bort über bem Grabe bes Apostels ben riefigen Balbachin auf, beffen Styl man tabeln mag, der aber doch überrascht und imponirt. Bernini war ber Künstler; ihm wurden die broncenen Balten aus der Porticus des Agrippa'schen Pantheons überwiesen — ber Papst gebachte bie ihres schönen Schmuckes beraubte Kirche zu trösten indem er zwei häßliche Glockenthürme vor die Kuppel hinpflanzte. Aber ben Vanbalismus verklagte das römische Epigramm:

Quod non fecerunt barbari, secere Barberini. Es war der Vorläuser von Byron's Wort gegen Lord Elgin, parihenonischen Andenkens: Quod non secerunt Goti, hoc secerunt Scoti. Und wie der Papst die Campanisen, baute der englische Botschafter den Athenern einen Uhrthurm, um sich und seinen Namen zu verewigen im geplünderten Lande.

Als Urban noch Cardinal war, pflegte er, wie es Sitte ist bei ben Römern, die Herbsttage im Schoofe der Albanischen Hügel zu verleben. Am Rande bet See's, am Eingange bes Dertchens bas man Caftel Ganbolfo nennt, besaß Monsignor Visconti ein Lands haus. Hieher, wohin man wol die Beste Albalonga's verlegt, erstreckte sich einst die Kaiservilla Domitians welcher man einen Umfang von sechs Millien anweiß und beren großartige Trümmer man in ber Barberini schen Villa sieht die sich von dem heutigen Alband nach Castel Ganbolfo erstreckt, welcher Ort, im Mittelalter so nach einer dort ansäßigen Familie genannt, lange bem berühmten und mächtigen Geschlecht ber Savelli gehörte, das sowol dies Castell wie nachmals Albano zu verkaufen gezwungen ward. Die Schönheit ber Gegend rechtfertigt die häufigen Ansiedelungen in alten und neuen Zeiten: die freie hohe Lage erlaubt dem Auge Meer und Campagna zu überblicken, und dann sich hinabzusenken in den stillen tiefen See besser Ufer steil und laubbewachsen abfällt. Hieher begab ich der Cardinal Barberini am liebsten; hieher lud er einen Freund Monsignor Lorenzo Magalotti ein, durch ein Gebicht mit folgendem Anfang:

"Sieh, icon naßt fich bie Blur, icon icheuchet bie brudenbe Site Rühlerer Hauch und es schürzt sich ber Sommer zu balbigem Abzug; Lieblich locket bas Land, und die freieren Lufte ber Hügel. hier erquid' ich mich - hier verweile ich gern, wo bie Blicke Beithin schweifen im Flug über fonnige Felber und Soben; Bier erftarket ber Leib, bier bleibet mir ferne bas Alter, Bo den geschäftigen Geist wohlthätige Stille beruhigt. Billft, Magalotto, Du auch bich entschlagen ber qualenben Sorgen, Romm zum Albanischen See, ausbreitend ben glänzenden Spiegel, Romm zu Gandolfo's Caftell, zu ber Burg ber Julischen Alba, Bo ein bescheibenes haus aufnimmt willkommene Gafte."

Als er nun Papst geworden kaufte er die Villa und ließ sie umbauen burch Carlo Maberno. entstand ber Palast, ber, nachmals burch Alexander VII und andere Päpste vergrößert, noch jest Urban's Nach= folgern zur Villeggiatur in ben Octobertagen bient, wo Roms Umgebung in dem schönsten Reize prangt, weil bann am reichsten ber Farbenwechsel bes Laubes, am glühenbsten das Colorit bes Gebirges beim nahen= den Abend. Die Marmortafel an der Stirnseite bes Palastes nennt ben Erbauer: "Urbanus VIII Pont. Max. semitis complanatis coeterisque ad usum villae comparatis suburbanas aedes commoditati pontificum extruxit anno Dom. MDCXXIX. pont. VII." Auch den Weg legte er an welcher nach bem Capuzinerkloster am See und weiter nach Albam und Ariccia führt, die sogenannte Galexia di sopra, eine der wundervollsten Promenaden der Welt, mit den herrlichsten Bäumen, mit Aussichten auf die tief unten schlummernden Wasser des Sees und die mit Land betränzten Höhen. Von diesen Höhen wie vom User aus geschn, bildet Castell Gandolso den schönsten Mittelspunkt in dem so anmuthigen wie großartigen Gemälde, mit dem Thurm und den ragenden Zinnen seiner papstlichen Hosburg, und der Kuppel der Kirche welche Bernini für Alexander VII baute.

Ein Fragment aus Urban's Dichtungen wurde angeführt; sein Lebenlang beschäftigte er sich gern mit Poesie, und ein Band lateinischer Carmina wurde zu seinen Lebzeiten gebruckt: Maphaei S. R. E. Card. Barberini nunc Vrbani P. P. VIII Poemata, Romae ex typogr. R. C. A. 1635. Ein befannter Dichter war sein Geheimschreiber bevor er zum Pontificat gelangte, Francesco Bracciolini von Piftoja, von beffen zahlreichen Epopöen, unter benen man einst ber Croce racquistata ben britten Rang, nach Ariost und Tasso, einzuräumen Miene machte, jest nur noch ein komisches Helbengebicht "Lo scherno degli Dei" genannt wird, eine Verspottung bes alten Parnaffes, burch ben Misbrauch ber blos in ihren Aeußerlichkelten noch begriffenen Mythologie in demfelben Maße als Ausbruck der Opposizion hervorgerufen wie der Don

Duisote burch ben abenteuernben Unsinn ber Ritters romane, balb nach seinem Erscheinen schon verbunkelt burch ben graziöseren Wit ber Secchia rapita Alessandro Tassoni's. Als ber Carbinal Papst ward, schrieb ber Poet breiundzwanzig Gesänge heroischen Styls, bas freudige Ereigniß zu preisen. Er war über die Maßen geizig, und ber Geiz soll seiner ganzen Erscheinung einen so widerwärtigen Stempel aufgedrückt haben daß er darüber keine Carriere machte. Und was war nun sein Lohn für die Anstrengung? Der Papst ertheilte ihm mittelst eines Diploms die Erlaubniß seinem Wappen die Barberinischen Bienen beizusügen und sich Bracciolini delle Api zu nennen. So sinden wir ihn denn auch getaust auf den Titeln seiner spätern Werke.

Doch es ist Zeit jest von Urban's Verwandten zu reben, die auf seine Regierung eine so wichtige und bestimmende Rückwirkung geäußert haben. Es ist eine alte Sage, der Papst habe über seine vier Angehörigen geklagt daß sie zu nichts zu gebrauchen seien. Der eine sei ein Heiliger und verrichte keine Wunder; das war der Cardinal Francesco Barberini. Der zweite sei ein Mönch und habe keine Seduld; damit bezeichnete er den Cardinal Antonio, seinen Bruder. Ein Redner sei der britte und könne nicht sprechen; Cardinal Antonio der jüngere, wie Francesco Urban's Nesse. Der diente sein Feldherr und könne nicht den Degen

ziehn; bamit war Tabber gemeint, ber Fürft von Pa-Es mogte etwas Wahres in bes Papftes Worten liegen; aber es fehlte ihm boch an Rraft bie Verwandten zu zügeln, wo sie ihm, seinem Ruf, seiner Burbe, seinem Ansehn schabeten. 3m Gegentheil begunftigte und hob er sie auf eine Beise welche selbst nach bem Vorgang der Carafa, ber Albobrandini, ber Buoncompagni, der Borghesen und Lubovisi noch Staunen erregte. Freilich war die Zeit vorüber ben Papstfamilien unabhängige Fürstenthümer zu verschaffen. Urban mußte sich schon ben einschränkenden Bullen . seiner Vorgänger fügen, wie einst bei ber Bertreibung ber Este aus Ferrara Clemens VIII; er sah sich ge nöthigt bie Bullen Pius' V und anberer Bapfte welche die Belehnung neuer Familien mit den der Kirche heimfallenden Lehen und Ländereien untersagten, feierlich zu bestätigen, obschon ber Heimfall Urbino's in Aussicht stand und auch nicht lange nach seiner Thronbesteigung erfolgte. Der alte Herzog Francesco Maria della Rovere hatte seinen einzigen, ihm spätgebornen Sohn hinsterben sehen. Lebensmüde nahm er bie jenem schon übergebene Regierung wieber in die Hand, aber der Papst vermogte ihn, den letten seines Geschlechts bem das Regieren bei seinen literarischen Neigungen und seiner abgeschiedenen Lebensweise längst zur Bürbe geworben war, bas Herzogthum mit allem was baran hing als Mannslehen ber Kirche zurückzugeben und

bie wenigen ihm noch bleibenben Jahre in ber Zurücksgezogenheit bes Parks von Castel Durante im Metauwisthale zu verbringen, einem Orte ber nachmals zur Stadt erhoben den Namen Urbania erhielt. Jene Lehneigenschaft bestand nun wirklich bei Urbino; Montefeltro, der Herzoge ursprüngliches Erbe, war aber Reichslehen, und es lag nur an der Schwäche der damals in Tosscana bestehenden Vormundschafts und Frauenregierung daß der junge Großherzog Ferdinand II von Medici, welcher Francesco Maria's einzige Enkelin Vittoria della Rovere geheirathet hatte, leer ausging bei dieser mit dem heiligen Stuhl geschlossenen Uebereinkunft.

Wagte nun auch ber Papst nicht Urbino für die Seinen zu behalten, so sollten biese boch etwas erhalten von der Erbschaft. Durch das Aussterben der Rovere wurde die Würde eines Präfecten von Rom vacant, dies ehemals kaiserliche Amt welches an die Päpste übergegangen und von ihnen an Mitglieder verschiedener Familien verliehen worden war, bis es in dem genannten Hause erblich warb. Urban übertrug Präfectur seinem Neffen Tabbeo, ber schon General ber Rirche war und im Jahre 1631 seinen feierlichen Einzug hielt, worauf ihn ber Papst im Quirinalischen Palast belehnte und ihm die goldene Rose übergab. Tabbeo war bes Papstes Brubersohn: sein Vater Carlo führte auch den Titel eines Generals ber heiligen Rirche, hat aber nicht viel von sich reben gemacht. Der Titel

sollte nicht allein bleiben. Es kam barauf an ber Barberinischen Familie unter Roms großen Geschlechtern eine Stellung zu verschaffen bie bem Ehrgeiz wie ben Gelbmitteln- bes Papstes entsprach. Anch bazu fand sich die Gelegenheit. Francesco Colonna von Palestrina, ber Enkel jenes Stefano ber in ben Jahren 1529 bis 1530 Florenz vertheidigte, um später, nach achter Conbottierenweise, in ben Dienst des Fürsten zu treten, welchem die Herrschaft in der unterworfenen Stadt geblieben war, stedte so tief in Schulben bağ er ge nothigt ward sein Fürstenthum, bas alte Erbe seines Hauses, zu verkaufen. Urban griff hastig zu. 775,000 römische Thaler ward ber Kauf abgeschlossen, unter Zugabe ber Güter (Tenute) Mezza Selva'und Corcollo. Tabbev Barberini, für ben bie Erwerbung stattfand, obgleich fie auf ben Namen seines Baters Carlo geschah welcher bereits von ben Colonnesen bas Castell von Roviano erworben hatte, bekam baburch plötlich eine eminente Stellung unter bem römischen Abel. Dann mehrte noch seinen Reichthum und seine Autorität ber Rauf von Monte Rotondo, einem Castell auf den äußersten Vorhöhen der Sabinerberge an ber Salarischen Straße, und von Valmontone im Gebiet von Anagni, bas eine von ben Orsinen, bas ander ben Sforza erworben, jenes gegenwärtig ben Buoncompagni, bicses ben Doria gehörenb. Diese brei Besitzungen mogten über zwei Millionen Thaler

gekostet haben. Tabben hatte in eine ber ersten Familien bes Landes hineingeheirathet, im Jahr 1627 hatte ersich mit Anna Colonna vermält, Tochter Filippo's Groß=Connetables von Neapel, und Lucrezia Toma=celli's, die einem reichen, heutzutage noch blühenden neapolitanischen Geschlecht angehörte. Filippo war der Enkel des Siegers bei Lepanto. Die Heirathsceremonie sand in der päpstlichen Kapelle zu Castel Gandolfo statt: vierzehn Cardinäle waren zugegen, unter ihnen Lorenzo Magalotti welchen einst Cardinal Masseo Barberini zur Villeggiatur daselbst eingeladen hatte. Im nahen Marino, im Palast des Laters der Braut, sand dann die Hochzeit statt. Der Papst war zugegen und sehr heiter, und es regnete Epithalamien in ganz Italien.

Tabbeo, welchem bas golbene Bließ und die Grandenwürde zusielen, war der Stammhalter der Familie; der wichtigste Mann in derselben war aber seine Bruder, der Cardinal Francesco. Gleich nach seiner Erhebung zum Pontisicat gab ihm Urban, von welchem, nebenbei gesagt, der Eminenztitel des heiligen Collegiums herrührt, seinen eignen Cardinalshut, den von Sant' Onosrio, und übertrug ihm die eigentliche leitung der Geschäfte. Francesco Barberini war jung, nicht über 27 Jahre, thätig, sansten und redlichen Larakters, undescholtenen Wandels; es sehlte aber viel daran daß er so mächtig gewesen wäre wie z. B. sein Borgänger Ludovist. Dazu war er der Mann nicht,

bazu war auch Papst Urban ber Mann nicht, er, so voll Selbstwillen und Launen. Würden auf Würben, Einkommen auf Einkommen strömten ihm zu, im Jahr 1632 endlich die einträglichste Stelle ber Curie, die bes Vicekanzlers, nach Lodovico Ludovisi's frühem Tobe. Die Zeit welche Staatsgeschäfte, Legationen u. a. nicht in Anspruch nahmen, widmete er gern ben Studien. Die Bücher Marc Aurel's wurden burch ihn übersett, die reiche Bibliothek und schönen Sammlungen ber Familie verbanken ihm ihre Entstehung. Sein jungerer Bruber, Antonio, Malteserritter und Großprior von Rom, wurde gleichfalls Carbinal, und wenn auch bem ältern die Leitung der Geschäfte blieb, so erlangte boch ber andere großen Einfluß. Er war von entschiedenerem, unruhigem Karakter, in kriegerischen Uebungen, Turnieren und Solbatenwesen sich gefallend, prächtig und prunkliebenb. Noch einen britten Cardinal Barberini gab's, Antonio ben älteren, bes Papstes Bruber, seit lange Capuzinermönch. Die Zeitgenoffen sagen von ihm er sei kein großer Gelehrter gewesen, aber ein braver Mann ber "heroische Mortification" geübt habe. Er wollte nicht Cardinal werden, aber ber Papst nöthigt ihn; da ging er zu Fuß nach Rom, meist zur Nacht zeit. Unter bem Purpur trug er bie Rutte und lebte wie der einfachste Mönch, doch flossen auch ihm Wirben und Pfründen und Gelber in Unmasse zu. Biel leicht hat nie eine Familie so viel geistliches Einkommen zu einer und berselben Zeit gehabt wie die Barberini.

Die immense Bereicherung und bie, nach ber Weise ber Parvenus, zur Schau getragene Macht bes Hauses mußte begreiflicherweise nach manchen Seiten bin Neib Die Römer waren zwar gewohnt Papstfamilien rasch steigen zu sehen, aber ben italienischen Fürsten= geschlechtern welche im heiligen Collegium burch jüngere Söhne repräsentirt zu sein pflegten, konnte ber immer mehr an den Tag kommende Ehrgeiz nicht gleichgültig Allmälig entstanden immer größere Misverhält= sein. nisse zu ben Medici, den Este's, den Farnesen. hieß der Papst habe längst bereut Urbino nicht seinem Neffen Tabbev gegeben zu haben, und suche ihn burch andern Erwerb zu entschädigen. Die schwankenden politischen Verhältnisse ließen Mistrauen und Spannung steigen. Des Papstes Politik traute keiner. Den eigent= lichen Anlaß zum entschiebenen Bruche gaben bie Far= Herzog Oboardo von Parma hatte für Frankreich gegen die Spanier Partei ergriffen, es aber, wie gewöhnlich Frankreichs Anhänger, büßen nunsen. Seine Finanzen waren baburch augenblicklich völlig zerrüttet worben; allerhand Manöver in Rom kamen bazu ihn in Unannehmlichkeiten mit bortigen Capitalisten zu ver= wickeln, die auf das römische Leben ber Farnesen, das Herzogthum Castro und Ronciglione angewiesen waren. Papst Paul III hatte seinem Sohne Pier Luigi Farnese, bevor er ihn zum Herzog von Parma und Piacenza machte, diesen Staat verliehen der so zu sagen vor Roms Thoren lag. Nicht über vier Posten ift's von der Hauptstadt bis Ronciglione, einem ziemlich gut gebauten und modern aussehenden Städtchen in bessen Nähe das berühmte Farnesische Lustschloß Caprarols liegt, ein Bau bes Vignola, mit den Fresken bes Zuccari welche die glorreichen Thaten der Familie dar stellen; jest ein vernachlässigtes Eigenthum ber neapolitanischen Bourbonen. Manchem Papfte war bie Nachbarschaft unbequem gewesen, am meisten Urban VIII. Die Barberinen hatten bas Feuer geschürt. Sie wünschten Castro für sich zu erlangen; mit Obvarbo waren ste längst überworfen, obgleich fie einmal eine Annäherung mit Vorschlägen zu Verschwägerung und Kauf ver suchten. Der Farnese bunkte sich zu vornehm für die neuen Nepoten weil er schon ber fünfte Herrscher seines Hauses war und dies Haus überhaupt zu den älteren gehörte: Piero ba Farncse hatte im vierzehnten Jahr hundert den Florentinern im Kriege wider die Pisaner tapfer gedient und seinen Ruhm verkündete im florentiner Dom ein Denkmal das ihn ein Maulthier reitend darstellte, ein eigenthümlich interessantes Werk welches leiber in ben jüngsten Jahren verschwand. die Barberinen hochfahrend und schnöde behandelt; damit war ihnen freilich Recht geschehen, denn st felber trieben's nicht beffer mit andern.

Rom befand sich bamals, was Polizeiorbnung betraf, in einem seltsam anarchischen Zustande, ber an bie Zeiten bes Mittelalters erinnerte. Carbinale, Große, Botschafter machten was sie wollten. Ihre Paläste waren mit Bewaffneten gefüllt; mit ganzen Schaaren zogen fie umber: begegneten dann Nebenbuhler einander, fo gab's Scandal und blutige Köpfe. Präcebenz= und sonstige Rangstreitigkeiten waren so vielfach baß es nie an Vorwand zu Händeln fehlte. Die Leute bes por= tugiesischen Botschafters schlugen sich mit benen bes Bischofs von Lamego, wie später bie bes Carbinals Rinalb von Este mit jenen bes Amirante von Castilien. Der jüngere Cardinal Antonio Barberini war immer von Bravos begleitet, die unter dem Commando eines gewissen Mancino standen, eines ehemaligen berüchtigten Banditenhäuptlings aus den Abruzzen und Marken. Als der Cardinal Carlo de' Medici, des Großherzogs Ferdinand Oheim und wie alle biese Medizerr eines= theils von lockern Sitten, anderntheils sehr stolz auf seine Familie, im Sommer 1637 nach Rom ging, ba ber Papst sehr trank lag und man an ein balbiges Conclave glaubte, trat er auch mit einer ganzen Schaar von bewaffneten Trabanten unter einem Hauptmann auf und bezahlte die in der Stadt wohnenden Toscaner, um im Fall eines Tumults ihm. beizustehen. Er hatte gegen neunzigtausenb Ducaten Ginkunfte, so konnte er schon etwas bran wenben. Die Colonnesen welche mit

F

Ø

1

K

事

g Ì

den Medici wegen bes Titels Altezza, den sie dem Großherzog verweigerten, in Unfrieden lebten, ließen eine Menge Leute von ihren benachbarten Lehen kommen; die Barberini nahmen dreihundert Corsen in ihren Dienst. Man zog Nachts schaarenweise umber, mit Feuergewehr bewassnet. Es kam aber diesmal zu keinem ernsten Lärm. Der Papst genas, die politischen Reibungen aber wurden schlimmer.

Längst währten Zwistigkeiten mit Toscana wegen ber in Finanzbebrängnissen und schlimmer Zeit auf erlegten Mahlsteuer, wovon auch die Geistlichkeit bedwht warb, sowie wegen romagnolischer Besitzungen wobei der Großherzog sich beeinträchtigt sah: es kam so weit daß der Cardinal Medici und der Gesandte von Rom abberufen wurden und Urban mit dem Interdict drohte. Eine Zeitlang schien bann ein befferes Vernehmen sich herstellen zu wollen, aber im Jahr 1641 brach ber Sturm 108. Wegen bes Verbots der Getreibeaussuhr aus Castro erfolgte die gegenseitige Kriegserklärung zwischen dem Papst und dem Farnese. Die französischen und venezianischen Botschafter, ber Großbergog von Toscana und ber Vicekönig von Reapel Herzog von Medina versuchten vergebens zu vermitteln. Viterbo sammelten sich, unter dem Marchese Luigi Mattei, die papstlichen Truppen, sechstausend Mann und fünfhunbert Reiter mit gutem Geschüt. Berzog ward eine Frist von breißig Tagen gegeben,

Castro's Befestigungen zu schleifen: als sie verstrichen war, nahmen im Herbste die Päpstlichen die Burg von Montalto und bald darauf Castro selbst. Nun traten auf Seite des Farnese seine Schwäger, der Großherzog Ferdinand und der Herzog von Modena. Don Taddeo Barberini und Cardinal Antonio der jüngere sammelten päpstliche Truppen; die Vermittlung Spaniens und Frankreichs war fruchtlos. Am 13. Januar 1642 erklärte der Papst den Herzog von Parma für ercommunicirt und wegen Rebellion seiner Lehen verlustig. Da trat auch Venedig dem Bund gegen Urban bei, und es entstand der Krieg um Castro, seit anderthalb Jahrhunderten der erste Nazionalkrieg in Italien.

Nichts hat die Misere der damaligen Politik und Kriegskunst in ein so helles Licht gestellt wie diese tragikomische Affäre, die für die gesammte Versassung der italienischen Mächte des siedzehnten Jahrhunderts den richtigsten Mässtad an die Hand giedt. Um deß= willen blos, nicht etwa der Resultate wegen, verdient diese Guerra di Castro daß man sie nach gleich= zeitigen Verichten schilbere — als Veitrag eher zur Sittengeschichte als zur Kriegsgeschichte. Un Details schlt es nicht: der Publicist Don Vittorio Siri aus Parma, ein Protégé Richelieu's und Mazarins, Rath, Almosenier und Historiograf des allerchristlichsten Königs, hat einen dicken Vand seines Mercurio, welcher nebst den Memorie recondite desselben schreibseligen Autors

ein wahres Magazin von, freilich nicht immer gesichte ten Nachrichten aus ber Zeitgeschichte enthält, zur Hälfte damit gefüllt. Möge er uns vom Feldzug des Farnesen etwas erzählen.

Im Ferraresischen standen die Heere ber Berbinbeten und ber Barberini einander gegenüber. Da Herzog aber, ein Mann dem es nicht an Geist und Entschlossenheit fehlte, beschloß eine Diversion zu machen um zu versuchen sich wieber in den Besitz von Cafto Der Plan war kühn genug, wenn man # zu seten. Entfernung wie die geringen Mittel in Anschlag bringt Am Tage bes heiligen Nicolaus von Tolentino (10. Sotember) ließ ber Farnese seine Schaaren ausziehen. & waren drei Regimenter Dragoner, jedes von zehn Compagnien unter ihren Obersten und Offizieren, schwere Cavalleric = Regimenter, jedes aus brei Compagnien Cürafsteren und einer Compagnie Carabiniem bestehend, im Ganzen etwa breitausend Reiter mit ihm oberen Befehlshabern, worunter ber Marschall b'Estrées als General = Lieutenant. Hinter ihnen tam ber Herzes mit seiner Arcierengarde und einer aus Gbelleuten und Rittern zusammengesetzten Freiwilligen = Compagnie. Die Mauern von Parma waren mit Volk gefüllt bas in voller Herzensfreude über ben beherzten Entschluß bes Fürsten diesem laut entgegenjubelte und alles Heil und Wohlergehen wünschte. Auf den Wiesen vor den Thoren stellten sich die Truppen auf; der Herzog ließ fie geSchrittes die Richtung auf Reggio ein. Die Verdünsbeten thaten das mögliche Oboardo von seinem Vorshaben abzubringen; er ließ sich nicht irren. Es fruchstete nichts daß man ihm vorstellte er lasse zu seiner Linken das päpstliche Heer, habe vor sich eine Menge bedeutender Städte; er berechnete, der Feind werde seine Reiterei nicht vom Fußvolt trennen wollen ihn zu verssolgen, mit der ganzen Armee aber könne er ihm nicht nachziehen. Der Erfolg rechtsertigte dies. Vor ihm sloben aus den kleinen Grenzsorts und Ortschaften die Päpstlichen, sie verzagten umsomehr je größere und sendigere Entschlossenheit sie bei den Herzoglichen besmerkten.

An der bolognessschen Grenze entrollte der Farnese bas Banner des Gonfaloniere der Kirche welches die Erdwürde seines Hauses war. Am 13. September lagerte er am Reno und sandte einen Trompeter mit einem Schreiben an den Cardinal Durazzo, Legaten von Bologna, und an den Magistrat der Stadt. Es hieß darin, die Willfürlichseiten und der Druck die seinen Staat Castro von Seiten der Brüder Barberini betroffen und die nun auch seine lombardischen Besstängen bedrohten, hätten ihn genöthigt den gegenswärtigen Zug zu unternehmen, nicht etwa um Abel und Volk in Bologna Nachtheil zuzufügen, sondern vielmehr um ihnen Hülse zu bringen wenn deren vons

nöthen. Dazu bewege ihn nicht blos seine alte Anhanglichkeit an diese Stadt, sondern auch seine ewige und unwandelbare Devotion und Treue gegen Seine Heilig= keit, verbunden mit der Pflicht die ihm wegen seiner Würde als immerwährender Gonfaloniere (Bannerträger) der heiligen Kirche obliege, als welcher er ben Herrn Carbinal und ben Magistrat ermuntere in ber wahren Treue gegen die Rirche und ben Papft zu verharren und folglich ben gedachten Brübern Barberini teinen Vorschub zu leisten, indem diese die Autorität im Rirchenstaat usurpirt hätten und sie notorisch misbrauchten. Nachdem der Herzog eine geschraubte Antwort erhalten, zog er am folgenben Morgen, die Stadt umgehenb, auf Imola zu. Er konnte nicht verhindern daß bie Seinigen hie und da Beute mitschleppten; ba warb ihm gemelbet daß Haufen Infanterie, von Reitern gedeckt, seiner Richtung zur Seite folgten. Es war bas päpstliche Hauptheer welches Miene machte ihn anzugreifen, während er sich auf bem Marsch befand. Sogleich ließ er seine Curassiere unter bem Grafen Lobovico Capra vorrücken und zugleich einige Dragoner hinter ben Gräben in Hinterhalt legen. Raum aber ließen diese Truppen sich blicken, so ergriff die Päpst= lichen panischer Schrecken; die Reiterei suchte so rasch wie möglich Imola zu erreichen, bas Fußvolk aber sich an der Waldung am Fuß ber Hügelgegend zu sammeln. Der Marschall d'Estrées warf nun mit leichter Dübe

nöthen. Dazu bewege ihn nicht blos seine alte Anhänglichkeit an diese Stadt, sondern auch seine ewige und unwandelbare Devotion und Treue gegen Seine Heiligkeit, verbunden mit der Pflicht die ihm wegen seiner Würbe als immerwährenber Gonfaloniere (Bannerträger) der heiligen Kirche obliege, als welcher er ben Herm Carbinal und den Magistrat ermuntere in der wahren Treue gegen die Kirche und ben Papst zu verharren und folglich den gedachten Brüdern Barberini teinen Vorschub zu leisten, indem diese die Autorität im Rirchenstaat usurpirt hätten und sie notorisch misbrauchten. Nachdem der Herzog eine geschraubte Antwort erhalten, zog er am folgenben Morgen, die Stadt umgehend, auf Imola zu. Er konnte nicht verhindern daß die Seinigen hie und da Beute mitschleppten; ba ward ihm gemelbet baß Haufen Infanterie, von Reitern gebeckt, seiner Richtung zur Seite folgten. Es war bas päpstliche Hauptheer welches Miene machte ihn anzugreifen, während er sich auf dem Marsch befand. Sogleich ließ er seine Cürafstere unter bem Grafen Lobovico Capra vorrücken und zugleich einige Dragoner hinter den Gräben in Hinterhalt legen. Raum aber ließen diese Truppen sich blicken, so ergriff die Bapstlichen panischer Schrecken; die Reiterei suchte so rasch wie möglich Imola zu erreichen, bas Fußvolk aber sich an der Waldung am Fuß ber Hügelgegend zu fammeln. Der Marschall d'Estrées warf nun mit leichter Mühr

ein paar Cavallerie = Geschwaber welche sich herangemacht hatten den Nachtrab zu recognosciren. Das war die ganze Wassenthat des päpstlichen Heeres welches so große Besorgnisse erregt hatte.

Nun versuchte man von neuem Unterhandlungen; ber Herzog aber, ohne auf anderer Geschwät zu achten, setzte seinen Marsch fort. Zwei Millien vor Imola machte er Halt und fandte seinen Staatsrath Giacomo Spazzini zum Legaten ber Romagna, Carbinal Franciotti, der in der Stadt war, ben Durchzug zu verlangen. Der Cardinal hatte die Thore verschließen lassen, und weigerte sich auf bas Begehren bes Farnese einzugehen. Das Volk aber war in äußerster Besorgniß; man wußte nicht wie start der Feind, ob er Geschüt hatte ober nicht; in ber Burg war nicht Schwert noch Büchse, und ber ganze Pulvervorrath betrug fünfzehn Afund. Ein alter Commandeur von Malta suchte einige Ber= theibiger zusammen, aber sie liefen ihm unter ber Hanb weg. Da kam ein Hauptmann herbeigerannt welcher die Wache an einem der Thore hatte und noch kurz vorher ein gewaltiger Eisenfresser gewesen war. berichtete athemlos ein Pater Capuciner habe sich vom lande her dem Thore genähert, habe die große Heeres= macht bes Feindes der in Schlachtordnung stehe geschil= bert und angesagt, ber Herzog, ber Harrens mube, habe schon befohlen die Petarben gegen die Thore zu brauchen. Dann jammerte er, sein Thor werde gewiß zuerst an die Reihe kommen, es sei aber zu schwach einen Angriff auszuhalten; bas Fallgitter welches er hatte herunterlassen sollen, sei zerbrochen und nicht mehr zu brauchen. So mußte endlich Seine Eminenz ben bittern Trank verschlucken, in Betracht daß er sonst die Stadt ber Gefahr der Plünderung aussette. Carrossen mit vornehmen Bürgern fuhren bem Herzog entgegen, man bot ihm die Schlüffel an die er nicht annahm, indem er sagte: er komme nicht als Feind, sondern bloß um ben Barberini ihren Raub wieder abzunehmen; er ermahnte die Bürger der Rirche tra zu bleiben. Dann befilirten seine Truppen burch bie Stadt, nachdem einzelne Corps die Plätze und Ihm besett; keine Spur von Unordnung kam vor, sonden im Gegentheil lief alles so gut ab daß Männer und Frauen an Thüren und Fenstern standen, und es wie ein Volksfest aussah ober ein Turnierzug. Der Famese machte bem Cardinal, ber sich nun nicht mehr vor ihm, umsomehr aber vor dem römischen Hof fürchtete, einen Besuch, und zog noch an demselben Tage bis Castell Bolognese wo Nachtquartier gehalten warb. Das Land: volk schleppte Wein und Brod und Kutter für bie Pferbe herbei, und wurde bafür gut belohnt.

Am folgenden Tage rückte die Armee vor Faenza. Die Bürger hatten die Thore verrammelt und sich auf herzhaften Widerstand vorbereitet. Als nun der Herzog den Durchzug verlangte, empfanden sie, heißt es, große

Lust ihn nicht zu gewähren, bis die Rähe ber Gefahr ste veranlaßte sich nicht lange am Ohr zupfen zu lassen. Der Governatore, Monsignor Fieschi, ließ sich an einem Seil von ber Mauer herab und begab sich zum Farnesen; die Thore wurden geöffnet und die Truppen benahmen sich so orbentlich wie in Imola. Die Bewohner von Forli machten wirklich Miene den Herzog nicht einlassen zu wollen; anhaltenber Regen hatte bie ganze Mannschaft burchnäßt, und als ber Farnese nun noch auf dies Hinderniß stieß, befahl er einigen Dra= gonern abzusisen und mit ber Petarde bas Thor zu erbrechen. Da sandte die erschrockene Stadt den Pater Guardian ber Capuziner hinaus, ben Durchzug gegen Sicherstellung der Personen und des Eigenthums zu versprechen. Auch der Bischof Monsignore Teodoli ging jum Herzog; der wollte von keiner Bedingung wiffen; bie Stadt muffe sich auf Discretion ergeben. Und als der Monsignore erwiederte, alles sei unter Waffen, und es werde nicht so leicht sein hier burchzubringen, rief der Farnese: Nun wohl, so lasse ich die Thore erbrechen,. laffe die Stadt plündern und anzünden, schone nicht Geschlecht noch Alter, und Forli wird sehen was es ihm nutt die Waffen ergriffen zu haben. Das reichte hin ihm auch hier ben Eingang zu verschaffen; es geschah nichts schlimmes, und er blieb einen Tag in der Stadwum die Seinen ausruhen zu lassen. Dann stieg er über bas Gebirge, zog burchs Aretinische und war

in den letten Tagen des September am Trasimenischen See. Wäre er damals auf Rom gezogen, der Papst hätte sich allem gefügt, so groß war die Bestürzung, so grenzenlos die Rathlosigkeit ungeachtet des vielen Berathens.

In solcher Weise schilbern italienische Schriftsteller den Farnesischen Feldzug. Hören wir nun, mas ein französischer Zeitgenosse von ber Bravour bes papstlichen Heeres erzählt, Tallemant bes Réaux, der launige, nur zu oft lose und leider nebenbei cynische Historiette schreiber, wo er vom Bailli von Valençan sprick welchen der Papft in seiner Herzensangst holen lich um unter dem Cardinal Antonio zu commandiren. G muß vorausgeschickt werben daß Achille d'Estampes Valençan ein tüchtiger Kriegsmann war, ber sich im Dienste des Johanniterordens, welchem er angehört, wie in Frankreich und in den Niederlanden viel herumgeschlagen hatte. Seine Tapferkeit und Kriegserfahrung hatte sich bei der Belagerung von La Rochelle tund: gegeben, aber seine Parteinahme für die Königin Mutter in den Streitigkeiten mit ihrem Sohne Ludwig XIII und Richelieu hatten ihn veranlaßt seine Heimath mit dem Aufenthalt in Malta zu vertauschen. Sein Neffe, der Commandeur de Valençan, derselhe welcher nachmals Großprior von Frankreich und nur burch ben Tob an der Erlangung der großmeisterlichen Würde derhindert wurde, war damals französischer Botschafter in

Rom. Er gab bem Papst ben Rath ben Bailli zu rufen. Als ber Herzog von Parma bis Acquapendente gelangt war, sagt Tallemant, war in Rom der Schrecken so groß daß man Barricaden auszuwersen begann. Die Tapferkeit der damaligen päpstlichen Streitmacht war aber auch danach: als irgend ein Reiter bei einer Affäre sich etwas nahe herangewagt hatte, und durch einen Falconetschuß getöbtet worden war, hieß es: Che pazzo! S'è fatto ammazzar alla Francese (Der Rarr! er hat sich nach Franzosenart tödten lassen). Da machte der Papst den Bailli zum Maestro di campo generale unter dem Cardinal Seneralissimus. Noch hatte man nur Milizen zusammen, hob indeß einige Rannschaft aus.

Der Bailli brachte es endlich so weit daß er dem Cardinal Muth machte sich dis Ronciglione und von da nach Orvieto vorzuwagen. Die Stadt wollte sich ergeben ohne angegriffen zu sein, ungeachtet der Carsdinal Spada da war, und Orvieto, auf Felsenmassen liegend, für die Kriegstunst jener Zeit beinahe uneinsnehmbar war. Hier übergab Valençay seinem Nessen, dem Commandeur, vierhundert Reiter, und sandte ihn nach Montesiascone. Der Rest der Truppen solgte. Sowie sie dort ankamen, tras auch ein anderes Corps päpstlicher Cavallerie ein, das einen erschiedenen Weg eingeschlagen hatte. Da war die Bestürzung groß: man hielt sie für Feinde. Der Cardinal bereute der

Gefahr so nabe gerudt zu fein. Der Commanbent nahm gebn Mann mit fich und titt bin gum Recegnosciren; ber Carbinal und die Romer erflärten er sei wahnsinnig. Er fand bag es ihre eignen Lente waren, und fehrte zurück; ba umringten ihn alle und wünschen ihm Glud wie zu einer großen helbenthat. rudte man bis gegen Acquapenbente vor; bort über raschte man Leute bes Herzogs beim Fouragiren und machte vier Gefangene. Da mußte man ben Jubel sehen: man hatte glauben sollen bie feinbliche Armet ware vernichtet. In Rom eilten bie Carbinale zum Papft und gratulirten; man hatte ben Feind von Angesicht gesehen! Der Carbinal war in solchem Entzüden daß er ben Bailli einmal übers andere umarmte und ausrief: Ihr habt mich den Feind sehen laffen! Allmälig sammelte man nun Truppen, und ber Bailli bracht ein französisches Regiment zusammen, zweitausenb Mann start, schöner als bas Garbe = Regiment. Wit ihnen nahm er eine Bicoque bei Acquapenbente. Der Bergog brach bas Lager ab; ba war Valençay obenauf.

Was nun folgt, gehört weniger hieher. Da Bailli erhielt die Nachricht daß er an den französischen Hof zurückehren dürfe, von welchem er verbannt gewesen war. Da verließ er das Heer um nach Rom zu eilen und vor Papst Abschied zu nehmen. Sein Nesse war in Perugia mit der Artillerie die er commandirte. Der Cardinal Antonio begab sich zu ihm, und sagte der Papst werde vor Schmerz sterben, wenn des Bailli's Abreise die errungenen Vortheile wieder zweiselhaft mache. Der Commandeur eilte nach Fuligno, wo er den Besehl ertheilte keinem, wer auch immer es sein mögte, Postpserde zu geben. Der Bailli kam an; sein Nesse hielt den vollen Ausbruch seiner Wuth aus, und brachte ihn am Ende dahin daß er noch vierzehn Tage zu warten beschloß. Sie waren nicht vorüber, so war er zum Cardinal gemacht; danu leistete er so tressliche Dienste gegen die Venezianer, daß er sie nöthigte das Gebiet von Bologna zu verlassen um das eigene zu schützen.

So stand es in Italien mit der Kriegsführung. Und das war ein Kampf in welchen fünf Staaten, unter ihnen Benedig, verwickelt waren, und wobei ein Großherzog, zwei Herzoge, Prinzen, Cardinäle ins Feld rücken. Der Farnese erreichte seinen Zweck nicht weil er stehen blieb, auf Vorstellungen hörte, in Unterhandlungen sich einließ. Da kam der Winter heran. Seine Truppen wurden durch Desertion sehr geschwächt, er mußte den Kückzug antreten — und erlebte dann daß die Barberinen die Friedensbedingungen nicht besachten die sie zu Castelgiorgio eingegangen waren.

3

7

t

K

- Mayor was by

Da brach benn aber im folgenden Jahre 1643 ber Kampf von neuem aus. Diesmal wurde er von den Verbündeten mit größerem Nachdruck geführt. Ueberall waren die Päpstlichen im Nachtheil: bei

Mongiovino im Pernginischen erlitten sie eine nicht unbedeutende Niederlage. Im Trinms wurden die eroberten Fahnen nach Florenz gebracht. Im Ferraressischen war das Glück ihnen nicht günstiger; der Carbinal Antonio entging in einem Tressen dei Lagosenwam am Po mit genauer Noth der Gesangenschaft. Der alte Papst war in tausend Aengsten und slehte um den Schutz Frankreichs. Durch französische Vermittlung wurde denn auch endlich der Friede geschlossen: zu Benedig kam er am 31. März 1644 zu Stande. Der Herzog von Parma wurde vom Banne losgesprochen, und sollte Castro innerhalb sechzig Tagen wiedererhalten.

Dies aber, bes endlichen Ausganges bes Streites mit einem Worte zu gebenken, war nur vorübergehend, um nicht zu sagen illusorisch. Die Klagen ber Farnessischen Gläubiger wurden immer lauter. Ein ander Grund zum Einschreiten bot sich unglücklicherweise dar, zu einer Zeit als Papst Urban und Oboardo Farnese nicht mehr unter den Lebenden waren. Im Jahr 1649 wurde Eristosoro Giarda Bischof von Castro, als er sich zur Besitnahme seines Sprengels begab, unterwegs ermordet. Man schob dem Herzog von Parma, Ranuccio II, gegen dessen Willen die Ernennung des Bischoss stattgefunden hatte, die Schuld zu. Papst Innocenz X, rasch entschlossen, sandte Truppen gen Gastro. Für jene Zeit nicht schlecht besestigt lag die Stadt südlich von der am See von Bolsena vorüber

nach Toscana führenden Straße, ba wo die Höhen, von welchen die Fiora und die Paglia herströmen, sich nach der ungefunden Niederung der Maremmen hinab= ziehn. Auch der Herzog rüftete in der Gile. Ein franzöfischer Abenteuren, ber sich aus einem Sprachlehrer zum Marchese Gaufribo und Günstling des Farnese aufgeschwungen hatte, ruckte mit einem Corps ins Man wollte nochmals bas Glück Bolognesische ein. Herzog Oboarbo's versuchen. Aber man verrechnete sich. Bei Sant Pietro in Casale rieb ein papstlicher Haufen unter den Befehlen bes Marchese Mattei, vom bolog= nefischen und ferrarefischen Abel unterstütt, die Parme= saner vollständig auf. Der unglückliche Günftling ließ das Leben im Prozeß der ihm gemacht ward, aber der Herzog rettete sein Lehen nicht. Am 2. September 1649 ergab sich Castro wegen Mangels an Lebens= mitteln bem papstlichen Befehlshaber Grafen Wibman. Die ehrenvollen Bebingungen der Uebergabe wurden nicht erfüllt. Castro ward dem Erdboben gleich gemacht: selbst die Kirchen und Klöster entgingen der Zerstörung nicht. Gin weites Trümmerfeld erstreckte sich über ben Boben der vormaligen Veste und ihrer Umgebung: auf einer mitten unter ben Ruinen aufgerichteten Säule las man die Inschrift: Qui fü Castro. Die Bewohner ber unglücklichen Stadt zerstreuten sich und fanden Auf= nahme in den Ortschaften der Nachbarschaft des Sees von Volsena; Viele gingen über die nahe toscanische

ALE . LINE MANAGEMENT . N. N.

7

ŀ

Grenze und mehrten die Volkszahl in dem Städtchen Pitigliano, welches zu Anfang des Jahrhunderts von einer Linie der Orsini an die Großherzoge gelangt war. Der Bischossik wurde nach Acquapendente verlegt. Das Herzogthum wurde der Rammer als Hypothet zur Befriedigung der Gläubiger überwiesen; den Faxnesen blieb das Einlösungsrecht. Aber sie vermogten die Summen nicht aufzutreiben, und sind nie wieder in den Besit des Lehens gelangt.

Alles dies aber geschah nicht mehr unter Urban's Bald nach dem Friedensschlusse war er, Regierung. am 29. Julius, gestorben, siebenunbsiebzigjährig, nach beinahe einundzwanzig Jahren ber Herrschaft. So hatt er benn wenigstens seine letten Tage in einiger Rube zubringen können. Aber kurz vor seinem Tob noch quälten ihn Gewissensbisse wegen ber unmäßigen Be reicherung seiner Nepoten. Im Chor von St. Peter liegt er begraben, Paul III gegenüber. Die beiben Männer, beren Angehörige einander so glühend haßten, scheinen einander auch im Tode zu trozen. Farnesen, der gebeugten Hauptes basitt mit dem ausgeprägten Schäbel, bem schönen langen Bart, ber mach tigen Hand, ift das concentrirtere, männliche, auf bas Gefühl seiner geistigen Kraft gegründete Selbstbewußtsein; Urban hat das Aufbrausende und die bewegliche Eitelfeit die den Strebenden aber Bestandlosen tarat teristren. Zu bem einen paßt ber Buonarrotische Ernf

bes Della Porta der das Monument verfertigte, zu dem andern die etwas rodomontirende Fantasie des Bernini.

Anfangs gings ben Barberinen schlecht unter bem Rachfolger Urban's, Innocenz X (Pamfilj). ihren Willen und den der französischen Partei war er zum Pontificat gekommen; ber Cardinal Antonio ber Jüngere, Protector der Krone Frankreich, siel beim König in Ungnade weil er boch am Enbe nachgegeben hatte. Wegen der Abministration der öffentlichen Gelder während bes letten Krieges wurde eine Untersuchung angeordnet; Cardinal Antonio glaubte sich am meisten bebroht und floh. Er stellte sich als wolle er eine Fahrt nach Monte Rotondo machen, wohin er auch seine Dienerschaft sandte, statt bessen aber begab er sich verkleibet und unerkannt nach Sta. Marinella, am Strande zwischen Porto und Civitavecchia. Dort lag eine Brigantine; mit einem einzigen seiner Leute bestieg er sie um nach Genua zu segeln. Ein heftiger Sturm nöthigte bas Schiff in ben Hafen von Livorno einzulaufen; in Matrosenkleibung ging er ans Land, und erreichte später die französische Rüste. Der Cardinal Mazarin nahm sich seiner an, und er lebte in hoher Gunst am Hofe, wo er Großalmosenier und Ritter bes hiligen Geistorbens wurde. Der Carbinal Francesco und ber Fürst von Palestrina fanden es balb gerathen ihrem Bruber zu folgen; war auch nicht zu befürchten

daß bie Tragödie ber Carafa sich wiederholen würde, so war boch ihre Stellung zwiefach unbehaglich, weil sie einerseits ben Papst, andererseits einen großen Theil des Abels, bes Volles, fast alle italienischen Fürstenhäuser, die meisten Gesandten gegen sich hatten. waren sie weg, so wurde ein Theil bes Vermögens fequestrirt; nichts fruchtete ber Protest ber Fürstin von Palestrina. Tabbeo war der einzige welcher den erneuten Glanz ber Familie nicht erlebte: er starb zu Paris im Jahr 1647. Erst mehre Jahre barauf warb seine Leiche nach Monte Rotondo gebracht, bann nach Palestrina. Auf ber Höhe bes Berges, zu dem einst die Eerrassen bes Fortunentempels hinanstiegen, liegt ber Barberinische Palast, ber noch bas Säulenwappen der Colonnesen trägt: wüst, verfallen, verkommen wie ber ganze Ort, nur einiger Antiquitäten, besonders des prachtvollen Musivs halber sehenswerth, welches vom Carbinal Francesco aus der untern Stadt im Jahr 1640 unter ber Aufsicht Pietro's da Cortona dahingebracht ward. Neben dem Palast erhebt sich die Kirche Sta. Rosalia, ein geschmackloser Bau mit kostbarer Marmorverbrämung, mit einer Gruppe ber Pietà, die man feltsamerweise für ein Werk des Buonarroti ausgiebt. Da lieat Tabbeo Barberini begraben mit mehren ber Seinigen. Der stille veröbete Ort, die schmucklosen Särge bilben einen scharfen Contrast wenn man bes vielbewegten Lebens gedenkt und der nach Thronen strebenden Bunsche.

Die Barberini kamen wieder empor, boch es war geschehen um ihre alte Herrschaft. Ein anderes Repotengeschlecht erhob sich schon, freilich nicht in der Art wie sie's unter Urban gemacht. Die Pamfilj gelangten nie zu solcher Macht und solchem Einfluß. Mit ihnen versuchten die alten Nepoten sich zu verschwägern, aber es gelang nicht, benn Camillo Pamfilj mußte fich bequemen Cardinal zu werden, bis er bann boch ben Purpur ablegte um sich mit ber Erbin ber Albo= brandini zu vermälen. Nach so manchen verunglückten Heirathsplänen brachten sie endlich boch noch ein glänzendes Bündniß zu Stande: Franz von Este, Herzog von Mobena, schon Witwer von zwei Farnesen, hei= rathete im Jahr 1654 Tabbeo's Tochter Lucrezia. Man wunderte sich über die Verbindung: es hieß, der Berzog habe sie geschlossen sowol um die Spanier zu ärgern, ba bie Barberini unter französischem Schut standen, wie in der Hoffnung, durch die Gunst Papst Innocenz' X, bei dem die Familie jest gut ange= schrieben war, in Betreff des einst ben Estensen gehörenden Ferrara's bessere Bedingungen zu erlangen. Letterer Zweck aber ward gänzlich verfehlt, denn ber Papst starb schon im folgenden Jahre. Lucrezia hatte auch am Mobenesischen Hofe kein besseres Leben, als einst am Farnesischen die Aldobrandini, Herzog Odo= arbo's Mutter. Die älteren Familien gingen solche Bündnisse nur dann ein, wenn sie irgendetwas daburch zu erreichen hofften. Gelang's nicht, was bei bem raschen Papstwechsel bas gewöhnliche war, so mußten bie armen Frauen es entgelten daß Bäter, Oheime ober Brüber die Vermeffenheit gehabt ihre jungen Stammbäume neben ältere zu pflanzen. Tabben's Tochter zog sich endlich in ein römisches Ursulinerinnenkloster zurück und ging erst bann wieber nach Mobena als ihr Sohn Rinaldo zur Regierung kam. Die Chestandsgeschichte ber Häuser Este, Farnese, Gonzaga, selbst ber Mebiei die doch wol die bessern waren und selbst an glänzenden Eigenschaften keinen Mangel hatten, würde allein schon Stoff zu ganzen Büchern bieten, scheute man fich nicht mit allem Scanbal und Unsittlichkeit, mit Lastern und Verbrechen aller Art die Finger zu beschmuten. Karakteristik ber Zeit, bes sechzehnten, siebzehnten, acht zehnten Jahrhunderts, liefern biese Geschichten freilich wichtige Beiträge; wenn man sie burchgeht, so wundert man sich nicht mehr barüber daß Volk und Land so tief sanken, daß manche ber italienischen Fürstenfamilien erst in Schlamm und Sünden untergingen und bank, nachbem sie sich bem Gespött und ber Verachtung ber Welt preisgegeben, ruhmlos ausstarben. Es tam über sie wie ein Gottesgericht.

Doch zu den Barberini zurückzukehren, so nahmen dieselben lange eine angesehene Stellung ein, obgleich kein bedeutender Mann mehr unter ihnen erstand. Cardinal Francesco, der oft genannt ward, war der

talentvollste und achtungswertheste von allen, und hielt sich auch in ber Gunst mehrer Päpste, bis er unter bem Pontificat Innocenz XI (Obescalchi) 1679 im Alter von zweiundachtzig Jahren starb. Er wurde in der alten Sacristei ber Peterstirche begraben; an ber Gingangsthür ber neuen Sacristei sicht man seine Bufte. Sein Bruder, ber jüngere Carbinal Antonio, gegen ben eigentlich die Verfolgung unter Innocenz X gerichtet war, wurde auch vom Papste wieder zu Gnaben angenommen, hatte aber in späteren Zeiten wiederum manche Händel und Unannehmlichkeiten. Er lebte lange in Frankreich, anfangs als Bischof von Poitiers, bann als Erzbischof von Rheims; in letterer Eigenschaft taufte er ben Dauphin, Sohn Ludwigs XIV. Alter von vierundsechzig Jahren starb er zu Remi 1671. Die Zeitgenoffen entwerfen von diesem Manne kein schmeichelhaftes Bilb. Der Cardinal Barberino, sagt Siri, spielte vortrefslich die Rolle des Individuums, das unter stets neuen und erlogenen Formen jeden täuscht: als neuer Proteus verwandelte er sich in jedem Moment in etwas anderes. Zur selben Zeit betrieb er, als er in ben letten Jahren seines Oheims am Ruber war, die Erhebung und Vernichtung der Spanier, Siege und Verluste der Franzosen, bot dem Farnesen eine Königskrone an (bie neapolitanische) und suchte ihm seinen Herzogshut zu nehmen, hatte für den Großherzog Ferdinand in beiden Händen Vortheil und

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Schaben, für Italien Frieden und Krieg, für bie gange Christenheit Ruhe und Unordnung — und alles dies lediglich zum Zweck Castro zu behalten. Er würde seinen Namen als ben eines geschickten Intrigants berühmt gemacht haben, hatte ber Erfolg ben Bemühungen entsprochen. Wie's aber ging, fielen Laft und Nachtheil seiner mislungenen Anschläge erbruden auf die Schultern seiner Familie ober vielmehr bet Rirchenstaats. Durch biefen Carbinal tam bie Erbschaft einer ber ältesten Familien an die Barberini. Marie Frangipani, der lette bes römischen Zweiges bes in Roms mittelalterlicher Geschichte vielgenannten, burch ben Autheil am Schicksal Conradin's von Schwaben nur zu bekannten Geschlechtes, war auf seine Bawendung aus der Engelsburg entlassen worden, wo & eines auf einem seiner Leben begangenen Meuchelmorbes beschulbigt, gefangen saß. Er war mit ber Tobelstrafe bedroht gewesen; doch hielten ihn die meisten für schuldlos. Als er 1654 starb, ernannte er Antonio Barberini zum Erben; er hatte nur im Friaul febr entfernte Verwandte. Der alte Cardinal Antonio starb zwei Jahre nach dem Tobe seines Bruders des Papstes. Es liegt etwas komisches barin bag man ihm, einem der ungelehrtesten des heiligen Collegiums, die Stelle eines Bibliothekars ber Kirche übertrug, welche früher seinem Neffen Francesco gehört hatte.

Anna Colonna, Taddeo's Witwe, gründete mit

ihrer Schwester in Rom an der Lungara, die erst von Urban VIII in ben eigentlichen Stabtfreis eingeschloffen warb, bas Carmeliterinnenkloster Sta. Maria Regina Dort wurde sie im November 1658 zu Grabe ı Cöli. 1. getragen; das Monument welches sie zu ihren Lebzeiten errichten ließ, ist von schwarzem Marmor, mit einer Bronzebuste geziert. In ber Inschrift ber "Praefectissa Urbis" heißt es: "tumulum suum vivens posuit ut in virginali templo corpori, sic ani-5 mae in virginali sinu quietem augurata." Tabbeo's und Anna's Söhnen verzichtete ber älteste, Earlo, zu Gunsten bes jüngern Maffeo auf bas Erft= geburtsrecht, trat in ben geiftlichen Stand, murbe Cardinal unter Innocenz X und starb 1704. Die Würde eines Präfecten von Rom behielt er auch als Carbinal bei. Maffeo, Fürst von Palestrina, vermälte sich mit Olimpia Giuftiniani, Tochter Andrea's Fürsten von Baffano. Sein jüngerer Sohn Urbano wurde Stammhalter der Familie: er heirathete breimal, eine Zeno, Papst Alexander's VIII Nichte, eine verwitwete Gräfin von Ventimiglia, endlich Teresa Buoncompagni von Von letterer hatte er einen jung gestor= Viombino. **, .** benen Sohn und eine Tochter, Cornelia, an welche die 3 ganze Barberinische Erbschaft fiel. 

Im Jahr 1728 wurde Cornelia, die damals nicht zwölf Jahr zählte, mit Giulio Cesare Colonna, Fürsten von Carbognano und Herzog von Bassanello vermält. V.

3

3

Er war ber Urenkel Francesev Colonna's, welcher Palestrina an die Barberinen verlauft hatte; so tam von neuem in sein Haus bas alte Erbe ber Colonnesen, welches so viel zu ihrer Stellung im Rom des Mittel alters beigetragen, um welches sie so viel getämpft, wo an Burg, Palast und Mauern noch ihr Wappen zu sehen, ihr Name zu lesen war. Eine papftliche Dispens war nöthig um bie Vermälung vollziehen gu konnen; der Oheim der Braut, Cardinal Francesch, erwirkte sie vom Papst Benedict XIII, nicht ohn Schwierigkeit, indem die verwitwete Fürstin ihre Zustimmung verweigerte. Doch wurden die Hinderniffe beseitigt und die Trauung fand statt, durch Procuration wegen ber Abwesenheit bes Bräutigams ber Oberst in spanischen Diensten war. Der König von Spanien gab bens Colonnesen den Orden des Bließes zum Hochzeitsgeschenk. Er mußte ben Namen Barberini bem seinigen Eine Menge Kinder entsprossen aus bieses Ehe. Eine ber Töchter, Olimpia, hatte ein romanhaftes Schicksal. In ihrem siebzehnten Jahre wurds ste mit Don Gennaro Caracciolo, Duca bi Girifalce. vermält. Don Gennaro überraschte sie eines Tages is einem verfänglichen Moment. Da er ben Mann bes bei seinem Eintreten entfloh, nicht erkannte, und Olimpia sich beharrlich weigerte ihn zu nennen, so beschloß ex an ihr Rache zu nehmen. Er schloß sie in einem unter= irbischen Raum seines in Calabrien liegenden Caftells ein,

fagte aus sie sei tobt, trauerte um die Entschlafene und ließ ihr eine Leichenfeier halten. Go vergingen Jahre, bis eines Abends zwei Capuziner, an Girifalco vor-Aberziehend, Klagelaute vernahmen. Sie wurden aufmerksam, näherten sich und erkannten eine Frauenstimme. Der Guardian des Klosters, dem sie die Entbeckung mittheilten, argwohnte sogleich daß es mit dem an= geblichen Tobe der Herzogin eine eigene Bewandniß haben muffe und setzte bie römischen Verwandten bavon in Kenntniß. Auf Bitten des Fürsten von Palestrina nahm sich ber Hof von Neapel ber Sache an, und ber Prises ber Provinz Calabrien, Marchese bi Campredon, thielt Befehl bas Factum aufzuhellen. Militärische Behülfe wurde herangezogen, benn ber Caracciolo war seines Tropes und seiner Heftigkeit wegen übelberüchtigt; 4 man burchsuchte das Castell, zertrümmerte die nach bem 1 unterirdischen Theil führende Thüre und befreite die Gefangene, beren Zustand jammervoll genug gewesen sein soll. Sie kehrte nach Rom zurück und trat in das Theresianerinnenkloster der Santissima Incarnazione, gewöhnlich Le Barberine genannt, eine Stiftung Urban's VIII, an ber Strada Pia gelegen und mit bem Garten an die reizende Villa Strozzi stoßend, die auf der Trümmerstätte der Divcletianischen Thermen gebaut hier verschied ste im Jahr 1800.

Giulio Cesare Barberini = Colonna starb zu Rom 1787, zehn Jahre darauf seine Witwe. Diese hatte

eine von Papst Urban herrührende Testamentselausel in bem Sinne verstanden und angewandt daß sie ihrem zweiten Sohne Don Carlo, Malteserritter und Pralat, das Fibeicommiß hinterließ, während ber älteste, Don Urbano, ber mit einer Carafa von Andria verheirathet war und nach bes Vaters Tobe ben Titel eines Fürsten von Carbognano führte, mit einer Apanage sich begnügen mußte. Dieser starb vor der Mutter; sein ältester Sohn aber, Maffeo Sciarra, ber im Jahr 1849 verstorbene Fürst Colonna di Sciarra, griff die Gültigkeit bes Testaments ber Großmutter an und begann einen Proces gegen seinen Oheim Don Carlo Fürsten von Palestrina, der die Prälatur verlaffen und eine Borromeo aus Mailand geheirathet hatte. Lange schwebte ber Rechtsstreit hin und her; ist es doch weniger verwickelten Processen nicht besser ergangen. Im Jahr 1810, als Rom eine französische Departementshaupt= stadt geworden war, kam auf ausbrücklichen Befehl bes Kaisers Napoleon ein Vergleich zu Stande, burch welchen der Fürst Sciarra Colonna einen Theil bek Besitzungen erhielt Im Gothaer Almanach kann man die lange Liste seiner Principati, Ducati, Marchesati, Contée, Baronie, Signorie lesen; es steckt aber nicht viel dahinter. Carbognano von welchem er ben Fürsten= titel trägt, ist ein Ort mit 1350 Einwohnern int Gebiet von Ronciglione. Zu ben Sciarra Colonna= schen Besitzungen gehört das Sabinische Cures, so

berühmt in Roms ältester halbmythischer Geschichte, des Tatius, Numa, Ancus Martius Heimath, jest ein elendes Dörfchen in ber schlimmsten Malariagegend am Fuße ber Sabinerberge. Es macht einen seltsamen Einbruck, einen Colonna=Barberini als Marchese ber Vaterstadt des weisen Gesetzgebers von Altrom zu sinden! Theil des römischen Corso heißt Piazza Sciarra von dem schönen Palast der Familie, welchen Flaminio Ponzio baute. In ihm besindet sich die berühmte Gemälbesammlung, vormals meist Barberinisch, nicht die größte aber eine ber ausgezeichnetsten Roms. Der Biolinspieler Raffael's, die Modestia und Vanitas bes Lionardo ober Luini, die Schöne bes Tizian und die beiben Landschaften bes Claube find mahre Perlen. Zweimal verheirathet ohne Kinder zu haben, verband Don Maffeo sich zum brittenmal, in vorgerücktem Alter, mit einer Neapolitanerin, Carolina d'Andrea di Pesco= Pagano: ein nachgeborner Sohn, deffen Geburt zu einem neuen wenn gleich minder langen Rechtsstreit Anlag gab, ist heute Stammhalter der älteren Linie der Colonna von Palestrina. Ein jüngerer Bruder des verstorbenen Fürsten führt den Titel eines Principe bi Roviano von dem schon erwähnten Castell im Sabiner= gebirge nahe an ber Straße, die burch bas Thal bes Anio von Tivoli nach Subiaco führt.

The state of the s

Der Titel eines Principe di Palestrina blieb mit dem bedeutenderen Theile der Barberini=Colonnaschen

Erbschaft und bem Palast ber ersteren Familie bei Don Carlo's Tobe 1819 seinem ältesten Sohne. Don Francesco, erster Commanbant ber papstlichen Robelgarbe, natürlicherweise Grand von Spanien und Bailli bes Malteserordens, starb in vorgerücktem Alter im Jahr 1853. Seine um mehre Jahre ihm vorangegangene Gemalin, Donna Vittoria Colonna, zuerst mit bem Fürsten Pallavieini aus bem Hause Rospigliofi ver heirathet, war eine Tochter bes Großconnetable Filippo Colonna und ber Pringessin Catherine von Savoyen Carignan. Da Don Francesco's ältester Sohn, Carls Felice Herzog von Castelvecchio, Witwer von Giuliana Falconieri Nichte bes Carbinal Erzbischofs von Revenna, auf scin Erstgeburtsrecht verzichtet hatte; so folgte ihm ber zweite, Don Enrico, vermält mit Terefe Orsini Tochter bes Herzogs von Gravina. Dessen einziger Oheim ist Cardinal und Erzpriester ber Latera= nischen Basilika.

Alls Antheil der verstorbenen Fürstin Barberins an der Allodial-Erbschaft ihres Vaters kamen in des Palazzo Barberini manche schöne Gemälde zur Bereicherung der dort schon vorhandenen Schäte. Die berühmtesten Werke dieser Sammlung sind zwei France-bildnisse, die sogenannte Fornarina des Rassael, mehs interessant als angenehm, wahrscheinlich Original, wenngleich dem Giulio Romano mehr ähnelnd als

seinem großen Meister, und ber wundervolle Mäbchentopf, welchen man gewöhnlich Beatrice Cenci nennt, und ber, mancher Zweifel ungeachtet, immer noch als Bilbniß biefer in ein gräßliches Verbrechen verwickelten schönen Unglücklichen gelten mag. Noch anbere Bilber aber im Barberinischen Palast ziehen die Aufmerksamteit auf sich, besonders jenes treffliche Gemälbe Guido Reni's, welches ben von Urban VIII heilig gesprochenen Bischof von Fiesole, Andrea Corsini, in ber Verzückung am Altare barstellt, und wovon man in der Corsini= schen Capelle im Lateran eine Mosaikopie sieht. --Die Bibliothet, eine ber reichsten und berühmtesten Roms, und burch edle Munificenz öffentlich wie die Corsinische, wurde vor einigen Jahren geschlossen, in Folge von Entwendungen die nach langer Dauer ge= wissermaßen spstematisch geworden zu sein schienen. Seitbem ist für neue Anordnung und Ergänzung manches geschehen, aber die Verluste dürften nicht zu ersehen sein. Der Cardinal Francesco ber ältere war es der, wie gesagt, diese bedeutende Sammlung von Handschriften und Büchern anlegte, wobei ihm manche sinstige Verhältnisse zu statten kamen. Der berühmte & Alazzi von Chios war des Cardinals gelehrter Beistand; von ihm selbst ist vieles vorhanden. Unter den Handschriften vom Ende des fünfzehnten und Anfang des sechzehnten Jahrhunderts finden sich inter-

Ł

Z

effante Notizen = und Stizzenbücher welche über bie Kunstgeschichte, namentlich über Roms alte Monumente, vielsachen Aufschluß geben.

Das widrige Schicksal welches die Bibliothet betroffen, hat auch, wenngleich in anderer Beise, bie übrigen Runftschäte zum Theil nach allen himmels gegenden verschlagen. Donna Cornelia Barberini welche bem Papste Clemens XIV ben in ben Barianischen Gärten an Porta maggiore aufgefundenen Sabrianischen Obelisten schentte, ber durch Bernini vor bem Familienpalast, bann nach Pius VI Anordnung im Baticanischen Hof errichtet werben sollte, seit 1822 aber bie schöne Promenade bes Pincio schmückt, hat in Folge von Verkäufen von Gemälden, Münzen und Gemmen tein rühmliches Anbenten hinterlaffen. Sie verlaufte so viel, daß der schon erwähnte von dem ältern Enkel angeregte Rechtsstreit wegen der Erbschaft sich auf die Rlausel bes Testaments Urban's VIII stüten konnte, welches bem zeitigen Besitzer bes Majorats nur bann die Befugniß ber Bestimmung bes Erben anheimstellte, wenn er von dem zu diesem Majorat gehörenden Besit nichts veräußert habe. Der Cardinal Negroni welchem Papst Clemens XIII die Entscheidung bieser Rechtsfrage übertrug, hatte sich zwar zu Gunften Donna Cornelia's ausgesprochen und seine Entscheibung war durch ein päpstliches Breve sanctionirt worden, aber bies hinderte keineswegs, unter Papst Pius VI, die

Wieberaufnahme ber Sache und Verweisung berselben an den Gerichtshof der Rota, worauf, nach manchen Zwischenfällen und nach ber Nichtigkeits-Erklärung bes Testaments Donna Cornelia's burch ben kaiserlich französischen Appellhof ber schon erwähnte Vergleich erfolgte. Das berühmteste Marmorwerk des Hauses, der schlafende Satyr, gewöhnlich ber Barberinische Faun genannt, eine ber meisterhaftesten Sculpturen Griechenlands, ift in die Münchner Glyptothet gewandert, in das britische Museum bas vielbewunderte Gefäß aus blauem Glas= fluß mit weißen Figuren, welches unter bem Namen ber Portlandvase bekannt, neuerdings burch Banbalen= hand zertrümmert worben ist, und in ber gegenwärtigen, übrigens gelungenen Restauration vom Alten vielleicht weniger an sich hat als vom Neuen. Indeß sind noch manche merkwürdige und werthvolle Antiquitäten vor= Ein schöner Löwe an der Treppe im linken Flügel wird besonders solchen in der Erinnerung ge= blieben sein welche die bort wohnende, jest verstorbene Counteg of Coventry, Mutter der jetigen Lady Hol= land, zu besuchen pflegten, beren Diners und Balle bie elegante Welt Roms oft in ben geräumigen, mit allem Comfort Englands ausgestatteten, burch manches Runstwerk gezierten Gemächern des obern Geschoffes zu vereinigen pflegte. Sonst war es stille im Palazzo Barberini.

Malerisch erheben sich, auf den Ausläufern des

Quirinals und bes Pincio, die Gebäude ber Barberinischen Vigna, welche einen Theil ber vormaligen Garten bes Sallust einnimmt. Hier zog sich ber Wall bes Servius hin, von dem in dem starkansteigenben Boben balb bebeutenbere, balb geringere Reste geblieben sinb. Der schänste Besit bes Hauses in Roms Umgebung ist aber die bei Albano gelegene Villa, mit den schon erwähnten so umfangreichen wie pittoresten Trümmen ber Domitianischen Gartenanlagen welche, die ehemaligen Villen des berüchtigten Clobius und des großen Pompejus einschließenb, sich bis zum Ranbe bes See erstreckten, wo man noch, sowol in ber Tiefe, in Korm von Substructionen von Ziegelbau, wie an den beiben prächtigen Baumgängen bie man bie obere unb unter Gallerie zu nennen pflegt, im Schooße ber üppigsten herrlichsten Natur bie Spuren früheren Glanzes findet

Die Stadt Florenz bewahrt eine Erinnerung an ihre ehemaligen Mithürger, deren Groll gegen den Großherzog Ferdinand einst so heftig gewesen sein soll, weil er nicht nur den Farnesen schützte, sondern ihnen selbst nicht den senatorischen Rang in Florenz gab. Im Borgo Pinti liegt das geräumige und schöne Carmeliterinnenkloster Sta. Maria Maddalena de' Pazzi, in dessen Capitelsaal Perugino's berühmtes Wandsgemälde, die Kreuzigung, der Welt verhorgen bleibt. Einst gehörte es den Benedictinern; Papst Urban aber, der zwei Schwestern im Carmeliterorden hatte, brachte

abtreten mußten. Es geschah im Jahre 1628. Zum Anbenken baran wurde an der Außenwand eine seltssame und geschmacklose Art falscher Façade angeklebt, mit langer Inschrift und großem päpstlichen Wappen, welches in die Augen fällt wenn man aus der gegensüberliegenden Via della Estenna kommt. Selten sind die Barberinischen Bienen so schön hervorgegangen aus Künstlerhand.

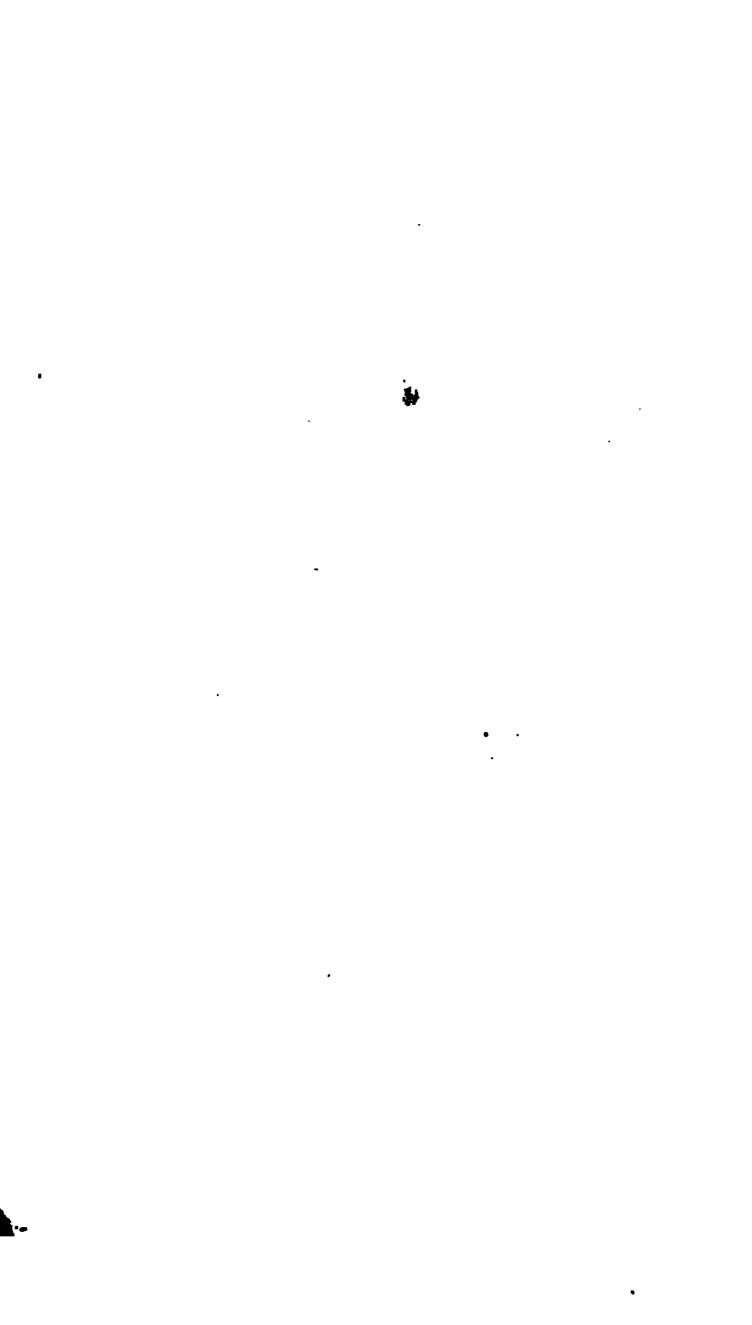

## Strozzi.



Lourist welcher Florenz besucht und vor ben aus en Quadern gleichsam für die Ewigkeit gebauten n eines seiner mächtigsten und schönsten Paläste bleibt, der den Namen der Strozzi trägt; der zeund welcher in der Rirche der Trinità in die ei eritt die ein Strozzi baute, oder in Santa Novella die Fresten der Brüder Orcagna und no Lippi's dewundert, welche die Rapellen dieser e schmücken; der Historiker welcher die toseanischen ken und Geschichtbücher zur Hand nimmt, dei Schritt einem Strozzi begegnet, und sieht welche oft schöne und glorreiche Rolle die Sprößlinge Hauses in den Ereignissen spielten, die ihre th berühmt gemacht haben: keiner von diesen kann

gering benken von ben Strozzi. Und Toscana hat auch kaum irgendein Geschlecht aufzuweisen welches das genannte an Glanz, an Einfluß, an vielfachem und verdientem Ruhme überträfe.

Der Ursprung ber Strozzi ift unbekannt, ber Rame kommt in den letten Dezennien des breizehnten Jahr-Daß ein Werio in ber Schlacht von hunderts vor. Montaperti gefallen sein soll, in jenem blutigen Kampfe wo, mit König Manfreds Hülfe, bie toscanischen Gibellinen ihre guelfischen Landsleute mit solcher Gewalt auf's Haupt schlugen, daß diese erst nach Carl von Anjou's Siegen sich wieber erholten, ist eine bloße Sage. Daß die Strozzi Guelfen und Popolanen (Leute vom Wolf) waren, geht aus ihrer gangen Stellung Denn in dieser Republik Florenz, die man mit Recht die feste Burg des Guelfenthums genannt hat, die den alten lanbsäßigen Abel welcher sich in die strenggeglieberte bemokratische Verfassung schlecht ober gar nicht hineinpaßte, schonungslos unterbrückte unb seine Mitglieder nur bann zu öffentlichen Aemtern zulief wenn sie Bedingungen sich unterwarfen welche mit ben Trabizionen, den Ansprüchen, den alten Rechten ber Familien in unvereinbarem Wiberspruch waren, finden wir Strozzi in allen Magistraturen. Daß sie populär waren, ergiebt sich aus bem einfachen Umstande baß die Namen von mehr benn hundert von ihnen unter den Prioren der Bunfte vorkommen, den Mitglieber

bes obersten Magistrate ber Republit, mährend nicht weniger benn sechzehn bas Gonfalonierat (Banneramt), die höchste Würde des Staates, bekleideten. Ihr Reich= thum mehrte sich rasch, zugleich mit ber Bahl ber Linien in welche die Familie sich theilte. Im florentinischen Gebiete besaßen sie Güter und Castelle; groß war der Schaben ben sie während bes Krieges gegen ben berühmten Herrn von Lucca, Castruccio Castracane, erlitten, welcher zwei ihrer Burgen nahm und verbrannte. Schon in ber ersten Hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts begegnen wir jenen Ehrenbezeugungen für geleistete Dienste, welche nachmals der Familie in so reichem Maße zu Theil wurden. Als es dem Jacopo Strozzi gelungen war bie stets in sich getheilte Stadt Pistoja zur Eintracht zu vermögen, schlug die Republik ihn zum Ritter, eine Ceremonie, die unter folchen Umständen etwas Seltsames hat und selbst von der untersten Volksclasse in ihren Aufständen ausgeübt wurde, und veranstaltete ihm zu Ehren Spiele und Turniere. Die Bebeutung der Familie stieg immer höher. In jenen Parteikämpfen bes aus bem Volke hervorgegangenen, durch Gewerbe und Handel reich gewordenen neuen Abels an bessen Spite das berühmte Haus der Albizzi mit seinen Anhängern fand, welche die zügellose Reaction der untersten Volksclassen und im Gefolge berselben die bem Namen bes Tumulto bei Ciompi unter (Cismpi: die Wolltammer und Wollwäscher) bekannte

Pier annu a sa

ķ

schmachvolle Pöbelherrschaft hervorriefen (1378 bis 1382), war ein Tommaso Strozzi unter ben vornehmen Häuptlingen bieses Pobels einer der einflugreichsten. Mit Mühe rettete er burch die Flucht sein Leben, als die unerträglichen Uebergriffe dieses gesetzlosen Regiments eine neue Schilberhebung des Abels herbeiführten und der großen Familie der Albizzi die Herr-Tommaso und sein Sohn ficherten. Uberto fchaft flohen nach Mantua, wo sie einen noch blühenden Zweig ihres Geschlechtes gründeten. In den nämlichen Zeiten blutiger Verwirrung hatte gleiches Geschick einen anbern gleich einflußreichen Strozzi betroffen, Carlo, welcher zur entgegengesetzten Faction gehörte und bei beren momentanem Unterliegen nach Ferrara floh, wo seine Nachkommen noch Jahrhunderte lang sich fortpflanzten.

In Padua aber sollte einer ber edelsten und ruhmwürdigsten bes Hauses Zuslucht sinden, Palla, der
Sohn Noferi's (Onofrio's), ein Mann welcher mehr
vielleicht denn ein anderer die glänzenden Fortschritte
gefördert hat welche im fünfzehnten Jahrhundert die Wissenschaften, namentlich die einst durch Petrarca und Boccaccio angeregte Kunde der griechischen und römischen Literatur in Florenz machten. Seine großen Reichthümer und seine angesehene Stellung benutte er, wo er es vermogte, Gelehrte zu unterstützen, Handschriften namentlich in Griechenland und im Morgenland zu erwerben, Nebersetungen klassischer Werke zu veranstalten. Er war es welcher den Emanuel Chrysoloras veranlaßte sich in Italien niederzulassen, womit eine neue Fase im Studium der hellenischen Literatur eintrat. Er war es der die hohe Schule zu Florenz zu deren Verwaltung er berusen war, zu solcher Berühmtheit erhob, daß von allen Seiten die Lernbegierigen herbeiströmten. In seinem Hause lebte als Lehrer seiner Kinder Macstro Tommaso von Sarzana, der als Papst Nicolaus V die Christenheit regierte. Man muß die einsache, aber ebenso schöne Biograsse lesen welche ein slorentiner Buchhändler des fünszehnten Jahrhunderts, Vespasiano, von Messer Palla Strozzi geschrieben hat.

"Messer Palla bi Noscri begli Strozzi, (so berichtet bieser Bespasiano, welcher bei bem großen Bücherverkehr ber in jenem Jahrhundert ber Wiederbelebung ber klassischen Literatur in ganz Italien stattsand, in Berührung mit Fürsten und vornehmen Privatleuten wie mit dem gesammten Gelehrtenstande kam) einer Familie angehörend, die durch viele würdige Männer, die aus ihr entsprossen, hohen Abel erlangt hat, am meisten aber durch Messer Palla, der ihr durch seine großen Tugenden Ehre und Ruhm verschaffte, war ein gelehrter Aenner der griechischen und lateinischen Sprache, denen er mit stetem Eiser oblag. Er war den Wissenssche, denen fehr hold und trug zu deren Fortschritten in Florenz mehr bei denn irgend ein Anderer. Da

12

V.

man in bieser Stadt ausgebreitete Kenntniß von ber lateinischen Literatur besaß, nicht aber von der griechischen, so beschloß er diese lettere gleichfalls zu forbern. Darum that er Alles, was in seiner Macht stand, den Emanuel Chrysoloras zu veranlassen nach Italien zu kommen, und bestritt einen bebeutenben Theil Als nun Emanuel auf solche Weise und der Kosten. wesentlich durch die Bemühungen Meffer Palla's nach Florenz gekommen, fehlte es an Büchern, ohne bie nichts zu machen war. Messer Palla sandte nun nach Griechenland und ließ auf seine Rosten eine große Menge Bücher herschaffen; die Kosmografie mit ben Bilbern ließ er aus Constantinopel kommen, die Lebensbeschreis bungen bes Plutarch, die Werke Platon's und zahllose Schriften Anderer. Die Politit des Aristoteles gelangte erst burch Messer Palla nach Italien, indem dieser ste aus Constantinopel verschrieb, und als Messer Lionardo sie übersette, bebiente er sich des Exemplars welches jenem gehörte. Daburch daß Meffer Palla ben Chrysolvras aufforderte in Italien sich niederzulassen, war er Veranlassung, daß Messer Lionardo von Arezzo von diesem Griechisch lernte, sowie Guerino von Verona, Fra Ambrogio Traversari, Antonio Corbinelli, Roberto de' Rosse, Messer Lionardo Giustiniani, Messer Francesco Barbaro, Pier Pavlo Vergerio. Ser Filippo bi Ser Ugolino, der nicht blos in der lateinischen Literatur vortrefflich Bescheib mußte, war ein Schüler Emanuel's

und wurde zu jener Zeit für den gelehrtesten Mann unter den Lateinern gehalten. Niccold Niccoli war sein Schüler, namentlich im Griechischen. Die Früchte des Kommens des Chrysoloras waren so reich, daß sie dis auf den heutigen Tag eingesammelt werden, und da Messer Palla dazu den Anlaß gegeben, verdiente und erward er sich das höchste Lob seiner Großmuth.

"Meffer Lionardo von Arezzo pflegte von ihm zu fagen, er sei ber glücklichste Mann ben er in seiner Zeit gefannt. Denn er besaß Alles mas zur mensche lichen Glückfeligkeit erforberlich ist, an Gaben bes Geistes wie des Körpers. In beiben alten Sprachen war er sehr erfahren, von bewunderungswürdigem Verstande, schön von Körper und vollkommen in allen Theilen, so daß Der welcher ihn nicht kannte, nach dem bloßen Aeußern hätte urtheilen muffen, biefer sei Meffer Palla. Er hatte die schönsten und würdigsten Kinder in ganz Alorenz, Söhne wie Töchter: die Söhne waren trefflich unterrichtet und von untabelhafter Aufführung, Töchter erzogen unter Leitung ber Madonna Marietta, einer der ausgezeichnetsten Frauen jener Zeiten. verheirathete sie an die ersten Leute ber Stadt: eine nahm Neri Acciaiuoli, eine andere Francesco Soberini, eine britte Siovanni Aucellai, noch eine Tommaso Sacchetti, alle vier von würdigen Familien und reich an weltlichen Gütern, die ber Stadt Zierbe maren und blieben. Um seine Vaterstadt machte er sich sehr verdient und erlangte von ihr alle Würden, in der innern Verwaltung wie auswärts, die einem Bürger zu Theil werden können. Als Gesandter erhielt er viele ehrenvolle Aufträge und förderte dabei sedesmal den Nuten seiner Heimath.

"Mit diesen Gaben verband er die größte Ehrbarkeit. Was vorerst seine Person betrifft, so war er der gesittetste und geachtetste Bürger ben die Stadt besaß, und ein Gleiches, wollte er, sollten auch feine Sohne Damit nun dies nicht fehlschlüge, hielt er für sein. lettere, mit reichlichem Gehalt, einen Lehrer Namens Giovanni von Imola, einen sehr gelehrten Mann. Gingen seine Söhne in ber Stadt umber, so braucht man nicht zu sagen weß Kinder sie waren: ihr Aeußeres war so würdig, daß sie von Jebem erkannt wurden. Als die hohe Schule in Florenz gänzlich umgeschaffen werben sollte und man wußte, welche Liebe Messer Palla Strozzi zu ben Wissenschaften hegte, wurde a zu einem ber Beamten ber Universität ernannt. ordnete er in jeder Facultät den trefflichsten Unterricht an der je in Florenz gewesen, und des Rufes so vieler berühmten Lehrer wegen kamen aus allen Theilen ber Welt zahlreiche Schüler nach ber Stabt. In jenen Jahren von 1422 — 1433 befand sich bie Stadt Alo: renz im glücklichsten Zustande, reich an gelehrten Männern in jeglichem Fach und voll trefflicher Bürger. Jeder bemühte sich es dem Andern an Tüchtigkeit

zuvorzuthun; in ber ganzen Welt war ber Auf ihrer lobenswerthen Regierung verbreitet und Jeder zitterte vor ihrer Macht. Messer Palla hatte zur Unterweisung seiner Söhne, wie gesagt, stets die gelehrtesten Leute in seinem Hause gehalten und sah nicht nur barauf, daß seine Kinder in den Wissenschaften unterrichtet wurden, sondern vor allen in ben guten Sitten. Außer Messer Giovanni von Imola hielt er noch Maestro Tommaso von Sarzana als Lehrer, ber später Papst Nicolaus wurde. Dieser war ber Erste ben er mit beträchtlichem Gehalt in sein Haus nahm, benn ba derselbe zu Bologna studirte und es ihm an Gelb mangelte ben Wiffenschaften ferner obzuliegen, er zwei Jahre lang im Hause zweier florentiner Bürger, beren einer Messer Rinaldo degli Albizzi war, Messer Palla di Noferi der andere. In diesen beiden Jahren gewann er so viel, daß er nach Bologna zu seinen Studien zurücklehren konnte. Während seines Ponti= ficats sobann bezeigte er sich weber gegen Messer Palla undankbar, noch gegen Messer Rinaldo. Da er ihnen selbst seine Dankbarkeit nicht bezeigen konnte, that er es gegen Messer Rinalbo's Söhne. Einem berselben, ber nicht eigener Verschuldung wegen aus seiner Vater= stadt verwiesen war, ertheilte ber Papst ein einkömmliches Amt, von welchem er ehrenvoll leben konnte. Den Messer Carlo Strozzi, Messer Palla's Sohn, ber nach Rom gegangen war, machte er zu seinem geheimen

Rämmerer, und dieser stand bei Seiner Heiligkeit und dem ganzen Hose so sehr in Gunst daß er, wie die allgemeine Stimme sagte, nach einem Jahre Cardinal geworden wäre, hatte nicht ein frühzeitiger Tod ihn dahingerasst. Dieser Jüngling war von solcher Art daß er nicht nur eine Zierde seiner Familie war, sons bern der gesammten florentinischen Nazion: denn er bewies sich in seinen sämmtlichen Handlungen so tugendshaft, wie Alle thun sollten die zu solcher Würde gelangen.

"Um nun ferner von Messer Palla zu reben, so war dieser von großer Bescheibenheit sowol in seinem Privatleben wie in seinen öffentlichen Aemtern. Er sucht dem Neid zu entfliehen so viel er konnte, indem er mußte, welchen Schaben biefer in einer Stabt anrichtet und wie er wackere Männer verfolgt. Deffentlich ließ er sich nicht gerne sehen: auf ben Plat (vor bem Balaft ber Signorie) ging er nie, wenn er nicht ausbrücklich dahin beschieden ward, ebenso wenig auf ben neuen Markt. Ging er nach bem Plate, so begab er sich an Sta. Trinità vorbei burch ben Borgo Sto. Apostolo dahin, verweilte nur kurze Zeit und verfügte sich gleich in den Palast. Er achtete die Zeit sehr hoch und ging nie auf Straße und Pläten umber, sondern taum war er zu Hause angekommen, so studirte er Griechisch und Latein und verlor nie seine Zeit. Da er die Wissenschaften sehr liebte, so hielt er immer bei sich wie

außerhalb bes Hauses Abschreiber, von den besten die in Italien waren, für griechische wie lateinische Werke, und er kauste Alles was er von Büchern erhalten konnte, in allen Fächern. Es war seine Absicht in Sta. Trinità eine Bibliothek anzulegen und ein schönes Local dafür zu bauen; er wollte sie zur öffentlichen machen, auf daß seber nach seiner Bequemlichkeit sie benutzen könnte. Sta. Trinità hatte er gewählt, weil das Kloster mitten in der Stadt liegt und Allen leicht zugänglich ist. Aber es kamen darüber die bürgerlichen Unruhen die ihn des Vaterlandes beraubten und sein Vorhaben zu nichte machten."

So war Palla Strozzi, bessen größter, vielleicht einziger Jrrthum barin bestand baß er, nach Machia= vell's Ausspruch, "ruhig, gemäßigt und menschlich gefinnt und mehr geeignet ben Studien und Wissenschaften obzuliegen, als inmitten bürgerlicher Unruhen ein Parteihaupt zu sein," in ber großen Krisis, wo es sich barum handelte ob Albizzi ober Medici Florenz regieren follten — einer Krists welche bie nachmaligen Schicksale ber Stadt entschied — schwach und unentschlossen sich zeigte und zwischen beiden Factionen stehn zu können glaubte, wodurch er sich und den Seinigen bie Verbannung aus ber Heimath zuzog, in die er Bald nach ber Heimkehr nicht wieder zurückfehrte. Cosimo's des Alten von Medici aus dem kurzen Exil, 1434, auf zehn Jahre nach Padua verwiesen, fuhr er

baselbst fort den Wissenschaften mit demselben Eifer wie ehemals sich zu widmen, und sein Haus war gefüllt mit Abschreibern, welche griechische und lateinische Klassiker für ihn copirten. Als die zehn Jahre vorüber waren, hoffte er, ber sich ruhig und innerhalb ber vorgeschriebenen Grenzen verhalten, die geliebte Heimath wiederzusehen: aber die herrschende Partei fürchtete sich vor seinem Namen und Einfluß und verbannte ihn auf andere zehn Jahre. Es war ihm schmerzlich, er zählte zweiundsiebzig Jahre und liebte Florenz. — aber a nahm es in Gebuld hin: niemanb hörte ihn Klagen. Alle Gelehrten und Ebelleute in Padua brückten ihm ihr Bedauern aus; er aber erwieberte mit heiterer Miene: "Trauert ihr nicht, ba ich nicht trauere, bem sie haben's gethan bamit ich euer Bürger bleiben soll, was euch erwünscht sein muß." Er starb zu Padua im Jahre 1462, neunzigjährig. Durch seinen Sohn Giovan Francesco wurden seine Nachkommen nach Ferrara verpflanzt, wo sie, in dem nämlichen Jahre mit dem regierenden Hause der Medici, 1737 ausstarben.

Die Zerstreuung der Strozzischen Linien führte den vielleicht einzigen Umstand herbei daß in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts einmal drei Individuen aus dieser Familie als Abgesandte verschiedener Staaten in Venedig zusammentrafen, um durch Schließung eines wechselseitigen Bündnisses der steigenden

Macht ber Visconti Schranken zu setzen: Palla Strozzi für die Republik Florenz, Giovanni für den Markgrafen von Ferrara, Roberto für den Markgrafen von Mantua. Dies erinnert an jenen Auftritt dei Papst Bonisaz VIII, welcher im ersten Jubeljahr (1300) die Gesandten von zwölf Staaten vor sich ließ, die Alle Florentiner waren. Selbst der Tatarchan war durch einen aus dieser Stadt vertreten. Da nannte der Papst die Florentiner das fünste Element.

Die Zeiten bes höchsten aber nicht lange währen= den Glanzes der Familie sind nicht -ferne. Mattes Strozzi hatte burch Bankgeschäfte ein bebeutendes Ver= mögen erworben, und ba er in ben Parteikampfen zwischen Albizzi und Medici stets neutral geblieben undeiseiner Vaterstadt überdies manchen Dienst geleistet hatte, so durfte er hoffen ungestört zu bleiben. Aber auch er stand auf ber Proscriptionsliste als sein Vetter Palla verbannt ward: auf fünf Jahre nach Pesaro verwiesen, sah er alle Früchte seines Fleißes verloren, und nachdem die fünf Jahre vorüber, wurden sie zu fünfundzwanzig verlängert, und Mattev starb arm unb heimathlos. Sein Sohn Filippo wurde in bas Unglück bes Vaters verwickelt: ein grausames Geset verbammte die Söhne der Verbannten zur Verbannung; seine Mutter, Alessandra Mazzinghi, opferte was ihr von

ber Heirathsgabe geblieben, und sandte ben Jüngling nach Palermo, wo er in einem florentinischen Hanbels: hause, bei Matteo Brandolini, kaufmännische Geschäfte. erlernen sollte. Denn es war die Zeit wo in den vornehmen florentinischen Häusern Staatsangelegenheiten und Handelsunternehmungen, namentlich Bankgeschäfte, Hand in Hand gingen; zogen sich boch die Medici erft zu Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts, als sie längk Großherzoge waren, von berartigen Speculationen zurud. Der Verfall des toscanischen Abels und der Blüte bes Landes, ein Verfall welcher freilich mit ber gesammten politisch = ökonomischen Stellung Italiens und der Veränderung der Beziehungen namentlich zur Levante seit bem Ende des fünfzehnten und dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts eng zusammenhing, begann bann als der Abel glaubte er muffe Titel haben, und die Titel ihn den Handel verachten ließen, durch den alleineuer emporgekommen. Denn mit Ausnahme einiger weniger Familien von feubalem Ursprunge ist ber florentinische Abel, wie er jest besteht, vom Zahltisch und aus dem Comptoir gekommen — braucht er sich aber bessen zu schämen, wenn er auf Vergangenheit und Gegenwart blict?

Zu Filippo Strozzi zurückzukehren, so ließ sich dieser in Neapel nieder, und das Glück war ihm so hold daß er ein sehr reicher Mann ward. Sein Sohn Lorenzo hat sein Leben geschrieben, ein anmuthiges

Beispiel jener anspruchlosen aber in ihrer Anspruchlosigkeit interessirenben biografischen Darstellungen, an benen bie italienische Literatur bes fünfzehnten unb sechzehnten Jahrhunderts reicher ist als vielleicht eine "Filippo, fagte er, ertrug ohne Zagen die andere. über ihn verhängte Verbannung, fuhr fort mit Fleiß und Treue zu dienen und benahm sich so daß er binnen turzer Zeit, mit Matteo Brandolini's Gulfe, festen Grund zu seinem Vermögen legte. Da er an Alter und Mitteln zunahm, wuchs ihm auch der Muth, und so ging er, von seinem bisherigen Prinzipal in guter Freundschaft scheibend, nach Neapel, wo er sich nieber= ließ und auf ben eignen Namen ein Handelshaus errichtete. War das Glück ihm vorher treulos gewesen, so zeigte es sich ihm von nun an so holb bag er später oft das Geschick pries das ihn aus der Heimath entfernt hatte. In wenigen Jahren erwarb er ein so schönes Vermögen und so guten Ruf, daß in Italien wie außerhalb, überall wo Handelsgeschäfte betrieben wurden, sein Name bekannt und geachtet war. sein Bruder Lorenzo, welcher burch dasselbe Geset wie Filippo landesverwiesen und ohne Stellung war, von diesen günstigen Erfolgen vernahm, begab er sich zu ihm nach Neapel, in der Hoffnung dort werde ihm mehr Glück lächeln als bei Pavlo Strozzi in Flanbern. Da nahm Filippo ihn freudig auf und verwandte ihn in seinen Geschäften mit anständigem Gehalt. Als er

bann fand daß Lorenzo sich fleißig und geschickt benahm, gewährte er ihm zur Belohnung Antheil an bem Er trage, und so lange er lebte ehrte und liebte er ihn, als wäre er ein älterer Bruber gewesen, und hatte nie irgenbeinen Zwist mit ihm. Nicht nur gegen Lorenzo benahm er sich freundlich und freigebig, ba er ber Ansicht war es sei unklug mit Jenen in Unfrieben zu leben die wir nach dem Naturgesetz lieben sollen. Auch die Alessandra seine Schwester, die ihn überlebte, behanbelte er stets mit brüberlicher Liebe und erzeigte ihr Gutes. Allen Arten von Leuten gegenüber war a freundlich und wohlwollend, und von Natur zum Wohlthun geneigt und allem Wehthun feinb. Warb er beleidigt, so wünschte er nicht weniger die Beleidigung zu vergessen als sie zu rächen, und achtete mehr auf die Personen als auf ihr Glück. Der ihm erzeigten Wohlthaten erinnerte er sich eben so gerne wie er ber eignen Wohlthaten vergaß. Verständig, theilnehmend, der Gelchrten Freund, freigebiger vielleicht als seine Mittel erlaubten, hatte er sein Vermögen erworben ohne Irgendeinem zunahezutreten, ohne sein Gewissen im geringsten zu beschweren. Er pflegte zu sagen a wünsche sich Reichthümer mehr um Bedürftige zu unterstüten als zu eignem Genuß. Es scheine ihm löblich sie ehrlich zu gewinnen, aber schöner noch sie passend anzuwenden: Reichthum sei an sich nicht Tugend wol aber ein ebles Mittel bazu.

"So erwarb Filippo sein Vermögen auf tugenb= hafte Weise und bediente sich bessen verständig und ordentlich. Während die auf ihren Vortheil Bedachten ernst, finster und unfreundlich zu sein pflegen, zeigte er sich zu jeder Stunde heiter, wohlgemuth und freundlich. Er war fleißig, aufmerksam, unermüblich im Arbeiten und Wachen, und erwarb sich in seinen Geschäfts= verhältnissen solches Ansehn, daß er nicht nur die Prozeksachen in Neapel verglich, sondern von allen Seiten streitige Fälle in Hanbelsangelegenheiten ihm vorgelegt wurden um sein Gutachten einzuholen. behandelte seine Geschäfte großartig, von Ort zu Ort Waaren sendend, oft zu seinem Vortheil da wo Mangel war Ueberfluß schaffend. Mit Fürsten handelte er mehr als mit Privaten, mehr mit Reichen als mit Armen: es schien ihm nicht recht von Armen Gewinn wenngleich erlaubten zu ziehn. Seinen Schuldnern gegenüber benahm er sich nachsichtig und hatte immer Mitleib mit dem Unvermögen. Den Gläubigern stellte er ohne sich mahnen zu lassen am Verfalltage ihr Guthaben indem er nie Jemand zweimal kommen ließ und ben Cassirern empfahl auf Zahlung in vollwichtigem Gelbe Freunden diente er ohne Gewinn, ben zu achten. Andern mit erlaubtem Zins: es lag ihm mehr baran, Menschen als Gelb zu gewinnen. Man barf sich darüber nicht wundern. Er war ein guter und frommer Christ und wollte daß man dies bei ihm selbst nicht

nur und seinen Sohnen und ber ganzen Familie an ben Handlungen erkennen sollte sondern auch bei seinen Beamten und Gehülfen, indem er fie fortwährend ermahnte mehr auf Gott und auf seine Schre Rudfict zu nehmen als auf seinen Vortheil. Rehr benn einen entließ er, obgleich er ihn in Geschäften tuchtig fand, weil er ihm hierin nicht genügte. Es ift nicht zu fagen wie groß seine Bescheibenheit und Enthaltsamkit war, so in Handlungen wie in Worten. Für bie An gelegenheiten der Freunde sorgte er wie für seine eignen; Chrbarkeit und gute Sitten liebte er aus natur lichem Drange, nicht aus Heuchelei ober Furcht. machte ihm Freude sein Haus mit Silberzeug und seltenem und schönem Geräth reichlich versorgt und geschmückt zu sehn, mehr als bei irgendeinem andem Kaufmann ber Fall war. Dies Haus war stets Allen geöffnet, Solchen nicht blos mit benen er Geschäfte hatte sondern auch allen Florentinern und jedem Fremben von Stande. Er empfing Alle freundlich und stand ihnen bei in ihren Angelegenheiten. Und obgleich er ein Verbannter war, benahm er sich gegen seine Vater stadt und Die welche sie regierten auf solche Weise daß, wer's nicht wußte, in ihm keinen Verbannten geahnt hätte. Seine Familie hielt er reichlich aber nicht mit überflüssiger Ausgabe; er lebte in ehrenvoller Haltung aber nicht glänzend, anständig aber nicht verfeinert, so daß man weber das Zuwenig noch das

Juviel bei ihm tabeln konnte. Selten lub er Gäste; bot sich aber ein Anlaß dar, so that er's mit Pracht und großer Ordnung, indem er auch seine jungen Gehülsen bedienen ließ die meist zu den Strozzi geshörten. Denn um denen von seinem Blute Gutes zu thun, nahm er sie lieber als Andere bei sich auf, so daß man mehrmals über achtzehn von seiner Familte an seinem Tisch in Neapel zählte, wobei er auf ihre Shre und ihren Vortheil achtete als wären's seine eignen Söhne gewesen. So kann man in Wahrheit sagen daß alle Reichthümer, die das Strozzische Haus in jenen Tagen erward, bei ihm ihren Ansang nahmen.

"In der Nähe von Neapel besaß er ein zum Obstsgarten umgeschassenes Grundstück, welches besser ansgepstanzt und gehalten war als irgendeines in der Umgebung. Dorthin begab er sich oft, zu eigener Erholung wie zur Unterhaltung der Freunde. Der Gartenbau machte ihm so große Freude, daß er dort mit eigenen Händen vielsach beschäftigt war. Wirklich erzeugte dieser Garten die frühesten sowol wie die seltensten Früchte die man in Neapel aß, und Filippo unterließ nicht von hier aus seine Heimath mit edlen Producten zu schmücken und zu bereichern, wie er denn in Florenz eine Art Feigen und die Artischosen einführte die die zu seiner Zeit dei uns nicht einheimisch waren. Wegen alles dessen was erzählt worden, und wegen seines angenehmen und leutseligen Wesens war er,

mehr als sich sagen läßt, ber Majestät König Ferrante's willkommen und lieb, und dem Herzog Alfons von Calabrien und allen Baronen bes Reiches, für viele von denen er die Geschäfte besorgte, zu ihrer Zufriedenheit, zu seinem Nupen, und ohne Neid anderer Kaufleute. In Neapel wie in Rom und Florenz gab es keinen Ort wo man Gelb sicherer nieberlegte als in seiner Bank, nicht sowol wegen bes Rufcs ben sein Reichthum ihm gab, sondern wegen seiner Ehrenhaftigkeit, Güte und Ordnung, so daß seinem einfachen Wort mehr als Anderer Wechselscheinen und Contracten geglaubt wurde. Zins pflegte er von solchen bei ihm niebergelegten Summen nicht zu zahlen, indem er ste mehr um Anbern gefällig zu sein als bes eignen Nutens wegen annahm: oft gab er basselbe Gelb in bemselben Säcken zurück und fagte wol, die in der Caffe gebliebenen Summen hätten ihm zu mehr Ehre und Vortheil verholfen als die zu seinem Geschäftsbetrieb verwendeten. Es würde mich aber zu weit führen, wollte ich von all seinen löblichen Eigenschaften reben, so bas ich bei Seite lasse was mir hier nicht nöthig scheint."

Soweit dies anziehende Bild des tüchtigen storentiner Kaufmanns dessen Züge seine Marmordüste, ein heute bei seinen Nachkommen ausbewahrtes Werk des Benedetto da Majano, mit der naiven Naturwahrheit des fünfzehnten Jahrhunderts in ihrer Individualität vergegenwärtigt. Wichtige Dienste welche er König

Ferrante von Neapel in tritischen Zeiten erwies, bewogen diesen, durch Lorenzo ben Erlauchten, welcher damals in Florenz die öffentlichen Angelegenheiten leitete, Filippo Strozzi's Rückehr in die Heimath zu erwirken. Die Partei zu welcher bes Verbannten Vater gehört hatte, war längst verschwunden: andere Zeiten, andere Menschen, andere Parteien waren an die Stelle ge= treten. Im November 1466 kehrte Filippo nach Florenz zurück: im folgenden Jahre heirathete er, vierzigjährig, Fiammetta Abimari, aus einer ber ältesten florentini= schen Familien, welche ihm einen Sohn, der nach bem Herzog von Calabrien Alfonso getauft ward, und zwei Töchter gab. Nach ihrem Tobe nahm er Selvaggia Gianfigliazzi zur Gattin: bie bem Vater ber Braut gehörende Villa II Corno, auf einer Anhöhe in bem fruchtbaren Pesathal wenige Meilen von Florenz gelegen, wo die Hochzeit gefeiert ward, ist heutzutage ein burch manchen Ankauf und Anbau vergrößerter und ver= schönerter Besitz ber Strozzi. Von ihr hatte er zwei Söhne Lorenzo und Giam Batista, genannt Filippo, und drei Töchter. An Staatsgeschäften wollte er keinen Theil nehmen "nicht weil er nicht dazu geeignet ge= wesen wäre, sondern weil sie ihm in jener Zeit gefahr= bringend schienen und seiner Ueberzeugung zuwiderliefen." Nur einmal saß er, auf Lorenzo's de' Medici Wunsch, im obersten Magistrat der Prioren, und übernahm für

ihtt, in den unruhigen Tagen nach der Verschiedtung der Pazzi, eine Sendung an den König von Reapel!

Filippo Strozzi's Name ist in Florenz unsterdich geworden durch ein Bauwert, eines der schönsten in der an schönen Bauwerten so reichen Städt. Der Strozzische Palast ist heute wie zur Zelt wo er entstand ein unübertroffenes Meisterwert. In den Auszeichnungen des Erbauers wie in den Berichten seines Sohnes und manchen gleichzeitigen Nachrichten ist uns reichliches Material zur Geschichte dieses Palastes ansbewührt worden: vielleicht über tein Hans des gatizen fünfzehnten Jahrhunderts wissen wir so viel wie über das Strozzische. Es verlohnt aber auch der Mühe. Dem nirgend vielleicht werden, neben der Geschichte des Hauses, Leben und Seinn, Deiten und Entepsieden ber Begründer und Bewohner so anschaulich und lebendig.

Vernehmen seines Vaters schilbert. "Nachdem nun Filippo für die Nachkommenschaft hinlänglich gesorgt hatte, beschloß er, der mehr an Ruhm als an Seld dachte, der kein besseres und sichereres Mittel kamte seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen, und von Natur baulustig war und sich auf's Vauen verstand, ein Gebäude zu errichten das ihm und allen den Seinigen in wie außerhalb Italiens einen Namen machen könnte. Er traf aber auf ein nicht geringes hinderniß, benn da es dem Manne, der damals an

ber Spite ber Regierung stand, in den Kopf kommen konnte fremder Ruhm verdunkle den seinigen, so fütchtete er etwas zu thun was Neib wedte. Deshalb begann er in der Stadt hinundher erzählen zu laffen er habe so viele Kinder und eine so beschränkte Wohnung daß er, nun er sie in die Welt gefett, auch für ihr Unter= tommen forgen muffe, was Er bei seinen Lebzeiten besser thun könne als sie nach seinem Tobe." So begann er denn mit Umschweifen erst mit Maurermeistern dann mit Baukunftlern über bie Nothwendigkeit einer neuen Wohnung zu reben. Bisweilen stellte et sich als benke er bald zu beginnen, ein andermal that er als ware er noch nicht entschlossen und als gebe er nicht gerne binnen kurzer Zeit aus was er burch vieljährigen Fleiß und Mühe zusammengebracht. So verhehlte er schlauer= weise Jebem seine Absicht und seinen Zweck, nur um diese besser zu erreichen, und fagte immer ihm genüge ein bequemes und bürgerliches Haus, passend aber nicht Die Maurer und die Baumeister trieben prachtvoll. nun nach ihrer Art alle seine Plane in's 'Große, was Filippo'n lieb war obgleich er das Gegentheil blicken ließ indem er äußerte, sie nöthigten ihn zu dem was er nicht wolle noch könne. Es traf sich nun noch baß ber, welcher die Geschicke der Stadt lenkte (Lorenzo ber Erlauchte), dieselbe burch Schmuck aller Art verschönert zu sehn wünschte, indem er ber Meinung war baß, wie Gut und Uebel von ihm abhing, so auch Schönes 10 miles of 10 11 11 11 11 11 11 11

und Häßliches ihm beigemessen würde. Da es biesem nun schien daß ein so großes und kostspieliges Unternehmen sich nicht klar übersehn noch berechnen lasse, und basselbe nicht nur, wie es bei Kausseuten häufig geschieht, den Urheber um den Credit bringen sondern auch zu Grunde richten könnte, so begann er sich in die Sache zu mischen und wollte die Plane sehn, denen er, nachdem er sie betrachtet, außer manchen Verschönerungen noch die Werkstücke an der Außenseite hinzuzufügen vorschlug. Filippo aber, je mehr man ihn ermunterte, stellte sich um so mehr als ziehe er sich scheu zurück. Er erklärte er wolle um keinen Preis bie Werkstüde, da sie mit den bürgerlichen Gewohnheiten nicht übereinstimmten und zu große Kosten verursachten; er baut mit Rücksicht auf seine Bequemlichkeit aber nicht zum Pomp und benke im Erbgeschoß eine Menge Buben anzulegen, seinen Söhnen baburch ein Einkommen zu verschaffen. Hierin stieß er auf verschiedenen Wiberspruch, indem man ihm darthat wie häßlich und wie unbequem für die Bewohner dies sein würde. Filippo gab darum seinen Widerstand noch nicht auf und klagte oft den Freunden er begebe sich an ein Unternehmen von dem er münsche daß es zu einem glücklichen Ziele führe: er mögte vielmehr er habe nie bavon gesprochen, statt sich jest in einem solchen Labyrinth zu befinden. Jemehr er sich nun stellte als scheue er bie Kosten, um nicht die Größe seiner Absichten und ben Betrag

seines Vermögens bekannt werben zu laffen, umsomehr ward er zu bem Bau gebrängt und aufgemuntert. Mit solcher Gewandtheit und Scharfsinn gelang ihm das, was auf andere Weise ihm entweder verweigert ober aber ihm nicht wenig verbacht worden wäre. war übrigens damals ber Ansicht baß ein so mächtiger Bau eher bas Enbe seines Vermögens herbeiführen als selbst zum Ende gebeihen würde: er aber bachte ihn mit seinem Einkommen und Zins Jahr für Jahr auszuführen ohne sein Vermögen und seine Capitalien anzugreifen. Dies wäre ihm auch gelungen, hätte ber Tod, ber so oft große Unternehmungen hindert, ihn nicht mitten in der Ausführung unterbrochen. Denn ber Bau begann im Jahr 1489 und Filippo starb 1491. In Wahrheit, wenn hoher Sinn sich in ehren= vollen und glorreichen Unternehmungen kundgiebt unb offenbart, namentlich aber in großartigen öffentlichen und Privatbauten, so barf man sagen daß Filippo Strozzi nicht nur hochsinnig sich zeigte sondern alle seine Mitbürger hinter sich ließ."

Bevor ber Bau selbst begann, handelte es sich darum Raum zu gewinnen für die Casa grande. Der Platz war beschränkt. Innerhalb des ältesten Mauerkreises der Stadt wenngleich dessen westlicher Grenze nahe, liegt der Strozzische Palast in einem Viertel das heute vielleicht das lebendigste von Florenzist und auch in jener Zeit lebendig sein mußte, dicht

1.00 777

beim Markte den man jetzt den alten nennt und bei dem Plate von Santa Trinità der so nach der Vallombrosanerkirche bekannt ist: manche bekannte Familien hatten, oder haben zum Theil heute noch, ihre Wohnungen in unmittelbarer Nähe, die Tornaquinci, Becchietti, Altoviti, Bartolini, Buondelmonti u. A. erste Architekt wollte das Haus ganz frei stellen: auf der Nordseite sollte bis zur Kirche San Michele Bertelbi, die man heute San Gaetano nennt und an welche bas ehemalige Theatinerkloster stoßt, ein geräumiger Plat, auf der Sübseite ein Garten angelegt werben, bis zw Straße der Portarossa wo die Häuser der Davanzak und Torrigiani liegen. Dieser großartige Plan konnt nicht ausgeführt werben, zum Nachtheil für ben Palak für bessen Beschauung man jetzt nur von einer Seit her einen Standpunkt gewinnen kann. Demnach kauste Filippo eine Menge Häuser um Plat zu finden. dem Thurme beginnend der den Namen seiner alten Besitzer der Grafen von Poppi führte, welche, die letten des pfalzgräflichen Geschlechtes der Guidi, bei der jung sten im Verein mit den mailändischen Visconti unter nommenen Schilberhebung der gibellinischen Partei in Toscana wider die guelfische Republik im Jahre 1440 vertrieben worden waren, erstand Filippo fünfzehn Grundstücke für die er im Ganzen 6259 Goldgulben ausgab. Noch zwei Häuser kauften seine Söhne bazu, und durch eine donatio inter vivos erlangte er von

Am 16. August 1489 legte Filippo Strozzi ben pundstein. Folgende Schilderung des in seiner Lebensschichte wichtigen Vorganges sindet sich in seinen speichnungen:

"Im Moment wo die Sonne hinter den Bergen wortrat, legte ich ben ersten Stein zu den Grund= wern im Namen Gottes zu gutem Beginn für mich d meine Nachkommen und Alle die sich daran beiligen werden. Und in berselben Stunde ließ ich k Heiligegeistmesse durch die Klosterbrüder von San arco singen, eine andere bei den Nonnen der Murate, 4. hritte in meiner Kirche Sta Maria di Lecceto h, noch eine von den dortigen Klosterhrüdern, die mir e verpflichtet sind, mit der Fürbitte daß es ein glücker Anfang für mich und die Meinigen sei und für le die diesem Bau Gunst schenken werden. Den Zeit= nkt der Grundsteinlegung bezeichneten mir Messer nebetto Biliotti und Maestro Niccold und Messer tonio Benivieni, Aerzte, und ber Bischof Pagagnotti d Messer Marsilio, welche Alle ihn als günstig betigten. Den Brüdern von San Marco sandte ich : Almosenvertheilung nach ihrem Gutdünken zwanzig e, nach der Murate ebensopiel. In kleinen Almosen theilte ich zehn Lire. Benedetto Biliotti schenkte ich vier Ellen schwarzen Damast, macht zwanzig Lire. ZuEssen hatte ich in den Frühstunden Maestro Jacop
ben Maurermeister, Maestro Andrea den Gießer, Filipp
Buondelmonti, Marcuccio Strozzi, Pietro Paren
Simone Ridolsi, Donato Bonsi, Ser Agnolo, Loren
Fiorini und andere meiner Freunde.

"Ich bemerke wie ich am jüngsten 16. Augus Donnerstag Morgens um bie zehnte Stunde zehn Minuten, als die Sonne hinter dem Berge hervortmi im Namen Gottes, zum guten Beginn für mich mit meine gesammte Nachkommenschaft ben Grund zu meinen obgebachten Hause zu legen begann und ben erfte Stein zum Bogen bes großen Thores an ber Stak gegen Santa Trinità und Tornaquinci zu legte. Di liels Stunde wählte ich nach dem Rathe Benedetto's Billott bes Sohnes Giannozzo's, eines in der Astrologie w wanderten Mannes der mir die genaue Berechung und Figur machte, wozu verschiebene bieser Wissenschaft Kundige ihre Zustimmung gaben. Die Himmel beschaffenheit war nachfolgenbe. Ueber ben öftlicha Horizont stieg das Zeichen des Löwen empor, welche da es ein feststehendes Zeichen ist, bedeutet daß da Gebäube fest und dauerhaft stehn und großen, ehla und tüchtigen Leuten zur Wohnung dienen werde Denn über ben aufsteigenben Grab ist ein Stern Cor leonis geheißen ber ein glücklicher Stern ist, und zubem

findet sich in diesem Zeichen die Sonne als Herrin des Aufsteigens in dominirendem Winkel und in guter Beziehung zu gebachtem Stern, welches bedeutet daß die Nachkommen des Erbauers in diesem Hause Eigen= thumsrecht und Wohnung haben werden bis zum Aussterben seines Stammes, wobei Vollkommenheit, Schön= heit, Festigkeit bes Gebäudes bebingt ist. Der Mond stand im 5 Hause an warmem und liebevollen Orte, im Rreise Jupiters und in freundlicher Constellation ber Sonne, Jupiters und der Venus, woraus Glück, Anmuth, Liebe, Gesundheit bei ben Bewohnern, tugend= hafte Kraft bei bem Crbauer, Leichtigkeit in ber Aus= führung des Baues und ein glückliches Erreichen des Ziels entspringen. Das Zusammentreffen bes Glücks mit dem Monde in dem geneigten 1 im Sause Jupiters, -in freundlichster Constellation der Sonne, Jupiters und' ber Venus, bebeutet in Allem gutes Glück, nicht nur in dem Hause und dessen Bau sondern auch bei den Bewohnern besselben, und günstige Umstände für den Erbauer und bessen Nachkommen. Mercur Signum bes zweiten Hauses, im Aufsteigen und in seiner Erhöhung, bezeichnet daß das Gebäude verständig angelegt ist und von ben Sachverständigen gelobt wird und Aussicht auf ungehinderte Vollendung hat, während seine Bewohner großen Erwerb mit geringer Anstrengung haben werben. Daß es Tag und Stunde von Jupiters Aufgang ist,

giebt dem Gebäube Leichtigkeit und Anmuth, dem ste bauer Zufriedenheit und Lob, und bemahrt: ihn: M Gefahren. Gebe Gott daß dem so werde. "

So das Horoscop des neuen Gebäudes.

Nicht zwei Jahre vergingen und Filippo Stra war nicht mehr. "Am 14: Mai 1491, so erzählt: Sohn, starb Filippo in Florenz, an einer entzündlich Krankheit, im fünfunbsechzigsten Jahre seines Alim und bis zum letten Augenblick bewahrte er die Rlange des Geistes wie er in gesunden Tagen sie gehaht,:no schied sanft und als Christ aus biesem Leben. 3 um beswillen schien ber Tob ihn zu schmerzen weil nicht Bufe thun könne für seine Verfündigungen: ben allmächtigen Gott, und nicht ferner den Franks Gutes erweisen benen wie ben Bedürftigen gein M Gegenstand großen Leibes und ein herber Berluft we Ja man kann sagen daß Alle den Schmerz theilten in nur von ihm vernommen. Ehrenvolle Bestattung pm Außer der gewohnten Menge von Bir ihm zu theil. gern und Orbensbrübern, mit den Verwandten und Hausgenossen, mit der Dienerschaft in Trauerkeiden nahmen, was in unserer Stadt ungewöhnlich, : mi theil baran die Beamten und. Bankgehülfen feind Hauses, die Baumeister, Zimmerleute, Schmick, Maurer, Steinmeten nebst den gewöhnlichen han langern die bei bem begonnenen Bau feines Palafte beschäftigt waren, gleichfalls im Trauergewand und

Alle in solchem bittern Schmerze daß es denen die zum Anschaun des Trauergepränges herbeigeeilt waren Thränen entlockte. So wurde er nach der ehrwürdigen Kirche Santa Maria Novella geleitet, die mehr denn e mit Lichtern gefüllt und mit schwarzem Tuche besängen war. Dort bestattete man ihn in der Gruft n seiner Kapelle, obgleich er noch eine andere Gruft satte, im Mittelschiff nahe am Gingange des Chors. In Rom und Neapel, wo er Bants und Handelsschasser hatte, fanden dieselben Ceremonien statt, so daß die Kosten über dreitausend Ducaten betrugen."

In den letten Zeiten der florentinischen Republit, immitten von politischen und bürgerlichen Verhältnissen welche, unbeschabet ber unendlichen Verschiebenheit ber Proportionen, an die Jahre des Sinkens des römischen Gemeinwesens lebhaft erinnern, begegnen wir wenigen in gleichem Maße karakteristischen und in ihrer Tüchtig= kit so ansprechenden Gestalten wie Filippo Strozzi der Weltere war. Solche Karaktere und folche Lebensweise wie vie seinen erklären, wie binnen verhältnismäßig kurzer zeit die Größe von Familien nicht auf Menschenalter onbern auf Jahrhunderte begründet werden, wie Werke, ieser Größe entsprechend, entstehn, wie bei aller Thätig= eit ein schönes Gleichmaß in Willen und Kraft" und Schöpfungen bewahrt werden konnte. 'Filippo,' ohne us seiner burgerlichen Stellung herauszutreten, legte en Grund zu dem Palast welcher vielleicht am längsten

ben Namen der Strozzi in die Erinnerung der Nach welt zurückrufen wird. Größere Privathäuser wan in Florenz unternommen worden: wenn nicht w Medizeische, welches später erst durch Andau sch gegenwärtige Ausbehnung erhielt, boch bas Pittisk welches freilich, ein warnendes Beispiel, als wie Ruine dastand. So in sich vollendet und durchgesch aber wie Filippo Strozzi's Haus und von so ho architektonischer Schönheit war noch keines ba. Fillp sah nur ben Anfang: in seinen Lettwillensbestimmung jeboch, welche ein rebender Beweis ber Tüchtigkeit wie Vorsorglichkeit jener Zeit sind, einer Zeit die Gwie zu Stande brachte weil sie haushälterisch Kleinen, und in welcher die patriarchalischen Verhäb nisse des Familienlebens ihre heilsamen Schranken wi nicht durchbrochen hatten, traf er solche Vorkehrung daß der Palast vollendet werden mußte.

Dies geschah indeß erst zweiundvierzig Jahre nach seinem Tode. Es braucht hier kaum angeführt pe werden daß Benedetto da Majano den Plan entwas daß Simon del Pollajuolo, genannt Cronaca, da schönen wenn auch vielleicht etwas schwerfälligen ha baute und das Gesimse angab, welches jett noch als de vollendetste in seiner Art von allen Kunstverständigen bewundert wird. Schade daß dieser herrliche Ban, der ein vollkommenes Viereck bildet, auf der einen Seite — und gerade auf jener wo man ihn gewöhnlich fieht — nicht ganz vollenbet und seine Lage so unvor= theilhaft ist. Nur auf der anstoßenden Piazzetta degli Strozzi, welche nach Filippo's und seiner Architekten Plane ringsum burch Nieberreißen ber benachbarten Wohnungen erweitert werben sollte, kann man einen Standpunkt gewinnen ihn in seiner ganzen Schönheit zu betrachten, und sich so recht hingeben der Wirkung der gewaltigen schwarzbraunen Werkstücke, ber durch eine Heine Säule und zwei Halbkreisbogen ausgefüllten halbkreisförmigen Fenster, bes unübertrefflichen Gesimses, ber berühmten Eisenlaternen endlich welche Niccold Groffo, genannt Caparra, auf bem Amboß arbeitete und welche ein besonderes Vorrecht großer und ver= bienter Familien ober Personen waren. Abelige gerin= geren Ranges burften nur auf ben Zinnen ihrer Wohnungen und Thürme Fackeln ausstellen.

In einem der Söhne Filippo's erreichte die Familie der Strozzi ihren höchsten Glanz, erlebte aber in ihm auch zugleich das größte Unglück, das nun Schlag auf Schlag ohne Unterlaß und Erbarmen sie verfolgte. Er hatte bei der Taufe den Namen Giovanni Batista erhalten, einen in Florenz des Schutpatrons der Stadt wegen sehr häusig vorkommenden Namen. Seine Mutter jedoch, Selvaggia Giansigliazzi, welche einem der ältessten Geschlechter angehörte dessen Wohnungen man noch

am Lung' Arno bei ber Trinitabrucke fieht, nannte in Filippo zur Erinnerung an ben verstorbenen Gatta, und dieser Filippo Stroggi ift ber berühmtefte Ran bes Hauses geworben. Er war noch jung als er, 150k mit Clarice de' Medici sich verheirathete, der Entite des großen Lorenzo, von deffen Geift sie gent zu haben schien, Schwester Lorenzo's Herzogs w Urbino, welcher ber Vater jener Caterina war, it Binduig Königin von Frankreich wurde. Dies unter erschwerenden Umständen geschlossen (bie Dichie waren damals in der Verbannung und der Stop mußte eine Gelbstrafe zahlen, weil er die Tochter eins Rebellen geheirathet), hatte, menschlicher Berechung zufolge, die einst feinblichen Familien um so fester 4 einander schließen muffen, während es in der That # nachmaliger um so heftigerer und unheilbarer Gu zweiung beitrug. Filippo's ganzes früheres Leben war haltungslos. Der reichste Ebelmann Italiens, haft er Einzelgewalt, welcher sich zu fügen er verschmäht, haßte er Volksgewalt, weil er keine Gleichen neben sch sehen wollte. Selbst aber die erste Rolle zu spiele hätte er nicht Karakter noch Ausbauer genug gehal wären auch die allgemeinen Verhältnisse ihm günstige gewesen. Daher seine unaufhörlichen Schwankungen daher bis auf die letten Jahre, wo nur Ein Weg ihm blieb, das geringe Vertrauen der Partei mit der a's gerade hielt. Sein eigentliches politisches Leben begimpt Smbe getragen, nachdem die Freiheit von Florenz zust Dwie getragen, nachdem Alessandro de' Medici, ein Bastard des Hauses der für einen Sohn des Herzogs von Urbino ausgegeben ward, durch Papst Clemens von Kaiser Carl V Herzog geworden war: eine Staats= umdizung, zu welcher Filippo selbst mitgewirkt hatte. Triwaries der das Geld zum Bau der Festung hergab, die Florenz nicht gegen die Feinde, sondern den Iprann von die Bürger schützen sollte; eine Festung, in welder er selbst den Tod fand.

Nachdem: der Papst sich überzeugt: hatte daß Ekfandro und Filippo nicht ferner zugleich in Florenz Ithen konnten, als zwischen bem Herzog und bes Strozzi Sihnen Mißverständnisse begannen welche einen schlim= men: Ausgang befürchten ließen, entfernte Clemens ben gfährlichen. Verwandten unter dem Schein eines ehrenwilm Auftrags (er geleitete seine Nichte Caterina auf ther Brautsahrt nach Frankreich), um völlige Entweiung zu verhüten. Kaum war ber Papst tobt (1534), rklärte Filippo sich zu Rom offen gegen den Medici, mb ward nun als bas Haupt ber Ausgewanderten bekrachtet, zu benen, neben den ächten Republikanern, wele in ihren Hoffnungen getäuschte ehemalige Freunde bet herrschenden Familie gehörten. Die Gegner maßen ich zu Neapel im Jahr 1535, wo der Kaiser ben bergog Aleffandro aufforderte sich gegen vielfache Be= ihuldigungen zu verantworten: Francesco Guicciardini,

ber große Historiker und gewandte Staatsmann, vertheidigte ben Herzog und schloß bamit daß er sagte: bessen Erhebung sei bas Werk florentinischer Bürger und einer der ersten unter diesen Filippo Strozzi ge Die Ausgewanderten erreichten ihren Awa Der Strozzi ging nach Venedig: hier bracht ihm zu Anfang Januar 1537 Lorenzino de' Medici bie Nachricht von dem wenige Tage zuvor durch ihn w übten Meuchelmord Alessandro's. Bald barauf wurde it Erhebung Herzog Cosmus', aus ber jungern Mebizeischa Linie, bekannt. Rasch brachten bie Ausgewanderten ihre schon begonnenen Rüstungen zum Abschluß. Moment schien günstig. Die Gesinnung Papst Paul's II war unzweibeutig gegen die Medici, im Chianathal erschienen die toscanischen Cardinäle Salviati, Ribolf und Gabbi mit Bewaffneten, die kaiserliche Bestätigung des neuen Herzogs ließ auf sich warten (sie erfolgt am 21. Juni), jeden Augenblick erwartete man König Franz I über die Alpen steigen zu sehen, Ausprüche auf Mailand nach dem Tobe des letten Sforza gutzumachen. Eine Menge vornehmer Flora tiner hatte sich dem Strozzi angeschlossen: Filippo wa dem Namen nach das Haupt der Unternehmung, it der That aber waren es seine Söhne Piero und W Denn er, ber seine Tage im Wohlleben, im berto. Leichtsinn zugebracht, dem die Beschäftigung mit Literatu und Kunst nicht stählend und ermannend gewesen, konnt

Befürchtungen und Zweifel nicht los werben. Söhne waren anderer Art: sie glichen der entschlossenen Mutter, nicht bem Vater. Leone, ber zweite, war abwesend auf Malta; der älteste aber, Piero, hatte alle Conjuncturen mit wunderbarer Raschheit und Ausdauer benutt. Zu Mirandola, bei bem Fürsten Ga= leotto Pico, hatten die Französischgesinnten sich gesam= melt: nach manchen Wiberwärtigkeiten und mislungenen Versuchen ward ein Einfall ins Gebiet von Pistoja verabredet, während Roberto Strozzi, der britte Bruder, . vom Süben her angriff. Aber — wie es gewöhnlich ift bei Verbannten, wo keiner dem andern recht sich fügen will — die Anstalten waren schlecht getroffen und Cosmus de' Medici auf seiner Hut. Am 2. August traf die Schaar Piero Strozzi's bei Montemurlo, einem · costellartigen Landhause ber Familie Nerli, das zwischen Pistoja und Prato seitwärts am Gebirge liegt, auf die herzoglichen Truppen, welche Alessandro Vitelli führte, der kaiserliche Befehlshaber der florentiner Veste. Piero und ein Theil der Seinen retteten sich nach bald= beenbigtem Kampfe; Filippo Strozzi, Baccio Valori, der einst bei der Belagerung von Florenz päpstlicher Bevollmächtigter gewesen, Anton Francesco degli Albizi u. A. wurden im Castell gefangen genommen. Die letteren ereilte ber Tob burch Henkershand; ber Strozzi aber wurde vom Vitelli im Gefängniß gehalten. Nicht fruchteten die Verwendungen von Papst, Königen und V.

14

Fürsten. Sechzehn Monate lang saß er da: am 18. Dezember 1538 fand man ihn in seinem Blute. Manche sagten, er habe sich selber umgebracht; man wollte im Kerker von seiner Hand die Worte gelesen haben: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Viele aber glaubten Cosmus habe sich eines gefährlichen Gegners, den er nicht wie die andern öffentlich hin=richten zu lassen wagte, heimlich entledigt.

Ehe wir vorwärts schreiten in der Geschichte bes Strozzi bie nun, herausgeriffen aus ihren heimathlichen Verhältnissen, lange auf fremben Bahnen sich bewegtes, müssen wir noch einmal zu dem Palast zurücklehrens, der mit einem Geschick bedroht schien, welches bas Horoscop Benedetto Biliotti's, bas am Ende recht behielt, nicht vorausgesehn hatte. Wenn die Vollendung des Baues sich so lange verzögerte, ja derselbe nie völlig fertig wurde, so liegt die Schuld mehr vielleicht an dem bosen Willen des ältesten Sohnes, Alfons, als an der Ungunft der Zeiten. Nach Alfonso's in Jahre 1534 erfolgten Tobe blieben nur die beiben jüngern Brüder übrig, Lorenzo der Biograf seiner Ange hörigen, und Filippo. Wie fehr Letterm der Ausban des väterlichen Hauses am Herzen lag, ergiebt sich aus seinen beiden Lettwillens = Verfügungen, deren eine vom Jahre 1535, die andere am 31. Dezember 1537 im

Kerker der florentinischen Veste aufgesetzt ist. Im exsten dieser Documente heißt es wie folgt:

ß

Ē,

È

11

id

"Da ich burch ben väterlichen letten Willen verpflichtet bin meinen Antheil an bem Palast in Florenz zu vollenden, und es, abgesehn von solcher Verpflichtung, bei mir Absicht und Entschluß ist ein solches zu unseres Stammes und Hauses Ehre begonnenes Werk nicht durch meine Schuld unfertig bleiben zu lassen, so verpflichte und nöthige ich meine Erben so viel an mir liegt nach unserer Schuldigkeit für mein Theil, das Drittel nämlich ober die Hälfte, mit meinem Bruber Lorenzo bis zur gänzlichen Vollendung zusammenzuwirken und mit ihm ober seinen Erben sich zu benehmen, auf daß er oder sie ihrerseits für den Ausbau ihres Antheils nach dem Rechte Sorge tragen, unter Vorbehalt gericht= lichen Einschreitens, sollte freiwillige Theilnahme verweigert werben. Und sollten etwa meine Erben, als Ausgewanderte ober Rebellen, sich nicht in der Heimath befinden, so will ich, vorausgesett daß die zur Zeit bestehende Regierung es nicht hindere, daß sie ihre tag= liche Rate zu den Bautoften zu entrichten fortfahren, indem es meine Absicht ift daß der Bau zu Ende ge= führt werbe, wer auch immer bessen Bewohner sein möge. Und da ich die mir zufallende Hälfte der Kosten auf höchstens fünftausenb Goldthaler veranschlage, so bestimme ich daß diese Summe nicht unter meine Erben vertheilt sondern, nebft zweitausenb'Scubi für mein wie meiner Gattin Grabmal, in Händen Neri Cappon bleiben soll, indem nach den Naturgesetzen gewaltsat Justände nicht lange währen können. Im Falle v Neri's Tode sollen die fünftausend Scudi im Verwal sam der durch die Testamentsvollzieher zu ernennend Person bleiben, unter ausdrücklicher Bedingung daß zu keinen andern Zwecken verwendet werden dürst Sollte diese Summe jedoch nicht ausreichen, so st meine Erben verpslichtet das Fehlende zuzuschießt Bleibt hingegen ein Ueberschuß, so ist er zu folgende Zwecke zu verwenden.

"Da ich in Betracht ziehe daß der Theil b Palastes welcher infolge der mit meinem Bruder Loren getroffenen Uebereinkunft mir zufällt, eine solchen & bäubes nicht würdige Nachbarschaft hat, indem ich z Erweiterung ber Straße unb Bilbung eines frei Plates verschiedene Häuser abtragen ließ, beren Grun mauern noch über den Boben hinwegragen, so verord ich, um den Prospect mit dem Palast in möglich Einklang zu bringen, daß meinen Erben die Verpflie tung obliege mindestens breitausend Goldthaler, w nach Gutbünken meiner Testamentsvollzieher mehr, p Ausschmückung gedachter Localität zu verwenden. soll zum wenigsten eine Mauer gezogen werden, parall mit dem andern (gegenüberliegenden) Palast Mess Palla's des Jüngern, an beiben Enden mit Ecken au behauenem Stein mit unserm Familienwappen barüb

und einem Thor in der Mitte, dem des Palastes gegen= über, um Demjenigen ber bas Werk fortzuseten geneigt ware zum Unterbau zu dienen. Die Gesammtsumme von neuntausend Goldthalern soll nun nach meinem aus= I brücklichen Willen nicht unter meine Erben vertheilt, sondern zur Ausführung bezeichneter Plane in den Ç. händen Dritter belaffen werben. Den Raum bes von K Palast und Mauer eingeschlossenen Plates soll nie= mals einer meiner Erben veräußern, noch durch irgend einen Bau ihn schmälern bürfen, sonbern dieser Plat đ soll stets leer und frei bleiben zu allgemeiner Bequem= lichkeit und Benutung." E

Im zweiten Testament wird dann folgende Bestim= 35 mung hinzugefügt: **E**'

3

口

r.

"Da mir vorallem am Herzen liegt bag ber Palast in Florenz binnen kürzerer ober längerer Frist vollenbet werbe, so weise ich alle gegenwärtig mir gehörenden Güter, namentlich aber die für die (im Testament be= zeichneten) sechzigtausend Scubi anzukaufenden liegenden Gründe, als Sicherheit für solchen Ausbau an. . I gesagt sollen diese Güter ein Fibeicommiß bilben, unter dem Vorbehalt daß zum Behuf der Vollendung des Palastes, nicht aber zu anderm Zwecke und nicht eher bis baran Hand gelegt worden, die betreffende Rate bavon abgezogen werbe. "

Im Juli 1533 hatte Filippo den Ausbau des ihm zustehenden Theils begonnen. Es ist die nach Piazza Sta. Maria begli Ughi zugewandte Seite, beren Façabe gang vollenbet ift. Die Berbannung ber Stroggi fcheint bas Wert nochmals unterbrochen zu haben und ber Palaft warb wie gesagt nie ganz fertig, ungeachtet ber vom Gründer gemachten Clausel daß berselbe in solchem Fall bem Aloster Sta. Maria Novella anheimfallen sollte. Die vom Urheber beabsichtigte Umgebung mit großen Plat und Garten blieb nur ein Plan. Dem Willem bes Testators geschah blos insofern Genüge baß bex obengenannte Plat auf der Offfeite freiblieb, wo bie Häuserbecoration freilich wenig zum Hauptbau stimnet. Das im Testament erwähnte Haus bes jungern Palls Strozzi (Palla Novello, aus einer Nebenlinie, gestorben 1456), welches, wol fälschlich bem Brunelleschi zuge schrieben, burch seinen ernsten schönen Stil an ben Medizeischen Palast in Via Larga erinnert, ist leibe nicht ausgebaut worben. Neben bemselben befindet sich seit 1816 eine Kapelle an ber Stelle ber 1785 ge schlossenen Kirche Sta. Maria begli Ughi, so nach einer alten florentiner Familie geheißen. Der von bem jun gern Filippo innegehabte Theil der großen Familien wohnung wurde, wie die reizend gelegene, noch zum großherzoglichen Krongut gehörende Villa Petraja, von Alexander's Nachfolger Cosmus I confiscirt, aber 1568 dem nuch lebenden sechsten Sohne Filippo's, Cardinal Lorenzo, sowie dem Entel Leone zurückgegeben. "Auf die Bitte, so heißt es in dem betreffenden Decret, des sehr

3

4

[

Ì

Ě

23

ehrwürdigen Lorenzo Strozzi, Cardinals der heiligen römischen Lische, und bessen Bruderssohnes Leone versleihen, geben und schenken Wir denselben großmüthig donationis titulo, und wissentlich wie aus Macht-volltommenheit, die Hälfte des Palastes, genannt delli Strozzi, zu Florenz im Viertel Sta. Trinità gelegen, innerhald seiner bekannten Grenzen, welcher einst infolge der Verurtheilung des Rebellen Filippo Strozzi unserm herzoglichen Fiscus und Kammer anheimsiel, damit derselbe den rechtmäßigen männlichen Erden gedachten Leone's und deren legitimen Nachkommen in männlicher Linie verbleibe.

Mit dieser Schenkung wurde dann aber jeder Regreß an den Fiscus wegen sonstiger consiscirten Güter sür unzulässig und null erklärt. Da Leone ohne Kinder starb, so kamen die Besitzungen an die Linie des mehrsgedachten Lorenzo, Sohnes des alten Filippo und Versfasser der schönen Lebensbeschreibungen der Mitglieder seiner Familie. Von den Bauten Filippo's des Aeltern ist aber noch die Kapelle in Santa Maria Novella zu erwähnen, die wegen der Fresken Filippino Lippi's eine so bedeutende Stelle in der Kunstgeschichte einnimmt. "Eine andere Kapelle — erzählt Lorenzo Strozzi im mehrgedachten Leben seines Vaters — errichtete Filippo zu Florenz in Sta. Maria Novella, welche er durch Filippo di Fra Filippo ausmalen ließ, einen Mann der seine Tresslichkeit in der Malerei durch manche,

namentlich aber durch diese Arbeit an den Tag gelegt hat. Dort besinden sich seine Gebeine in einem Grabmal von Probirstein."

Die Kapelle ist den Familienpatronen SS. Filipp und Jakob gewidmet. Der mit Filippino geschlossene Contract lautet folgendermaßen:

"Am 21. April 1487. Es sei männiglich bekamt wie Filippo Filippo's Sohn Maler für Filippo Matter's begli Strozzi Sohn eine Kapelle in Sta. Maria Novelle neben bem Hauptaltar auszumalen übernommen hat unter nachfolgenben Bebingungen: An ber Decke soller vier Gestalten zu stehen kommen, Rirchenväter obe Evangelisten oder Andere nach des Strozzo Wahl, auf reichste geziert mit Azur und Golb; ber Rest ber Ded ganz von feinem Ultramarin, minbestens zum Preif von vier schweren Gulben die Unze, und Schafte un Capitelle ber Pfeiler wie die Einrahmungen mit Malen und Gold nach dem Bedürfniß. Auf jeder Wand solle zwei Bilber sein, beren Gegenstände Filippo Strozz geben wird; die Fensterwand, Pfeiler und Bogen be Kapelle innen wie außen und Wappen sollen nach Filippo's Angabe gemalt werden, und so auch ba untere Theil der Wände unter den Bildern. foll nach Bedürfniß Azur und Gold und die beste Fark angewandt werden. Und Filippo di Filippo verspricht dem Strozzo sie in Fresco auszumalen und nach der Art eines guten Meisters zu beenbigen, mit jenem

Fleiße welchen er aufzuwenden vermag, und Alles mit eigener Hand, namentlich die Figuren.

Und sie sind übereingekommen baß gebachter Filippo für seine Arbeit mit Malerei, Farben, Ultramarin, Gerüften, Kalt, Holz und allem sonst Erforderlichen, so daß der gedachte Strozzo an Nichts denken dürfe, breihundert vollwichtige Gulden erhalten soll, bavon fünfunddreißig jett beim Beginn für die Anschaffungen, bann hundert wenn er nach Venedig gehn will, den # Rest allmälig je nach dem Fortschreiten der Arbeit, 3 so daß fünfzig ober minbestens vierzig bleiben, die der 5 Strozzo ihm frei auszuzahlen verheißt, wenn er das ł Werk vollendet haben wird, was er für den 1. März I 1489 zusagt.' Sollte er die Arbeit indeß nicht gut aus= führen noch eines wackern Meisters würdig, so wird k nach dem Urtheil zweier durch den Strozzo zu wählen= den Kunstgenoffen von ben breihundert Gulben ein Abzug zu machen sein im Verhältniß der geringern · Güte. Ist die Malerei aber nicht zur vorgeschriebenen 7 Zeit fertig, so soll es dem Strozzo freistehen sie durch wen er will vollenden zu lassen, auf Kosten Filippo's, der den Schaden tragen muß." (Folgen die Unter= schriften und Bestätigungen.)

Die Strozzi-Kapelle ist zu Filippino's besten Werken zu rechnen. Er beenbigte sie indeß erst nach fünfzehn Jahren — man liest an der linken Wand: A. S. MCCCCCII — Philippinus de Lippis faciebat.

Filippo Strozzi der Jüngere gedenkt ihrer in seinen ersten Testament.

"Falls ich in Rom sterbe will ich daß mein Leib in Sant' Onofrio beerbigt werbe; falls anberwärts, a einem burch meine Lettwillens-Vollzieher zu bezeichnenben Orte, mit Grabschrift in Prosa welche meinen Sas gegen die Tyrannei bezeuge, und wie ich, nachbem ich zu Clemens' VII Zeit (1527) meine Heimath einmal von derselben befreit und jest im Begriff stehe fie auf's neue zu befreien (Unternehmen gegen Alessandro Medici), burch das Schicksal, welches so oft des Schlimma Freund und des Ruhmes Neiber ift, burch frühzeitigen Tob am großen Werke verhindert werbe. Mit den Zusate daß ich in meinem letten Willen verboten, wie ich in der That hiermit verbiete, daß meine Gebeim i die Vaterstadt zurückgebracht werben sollen, mahrend f in der Knechtschaft schmachte ober nicht sua ver sontentia lebe. Wenn jedoch meine Vaterstadt bima zwei Jahren nach meinem Tobe ihre Freiheit wicht erlangt, so bestimme ich daß meine Gebeine nach Flora gebracht und in einem marmornen Grabmal in Su Maria Novella bestattet werden sollen, an einer ba Wände unserer Kapelle oder anderswo in gebachten Kirche nach Gutdunken der Testamentsvollzieher. falls verordne ich daß ber Clarice be' Medici meinn Chefrau, die in erwähnter Kapelle begraben liegt, ein ähnliches Denkmal errichtet werbe, an der entgegen

gesetzten Wand ober an anberer Stelle in der Kirche bei meinem Grabe, mit einer Inschrift welche ihre Renschheit, Klugheit und eble Gesinnung wie unsere : unvergleichliche Liebe und stete Eintracht der Wahrheit 1 gemäß bezeuge. Die Auslagen für biese Denkmale bestimme ich auf zweitausenb Scubi u. s. w. 1 aber innerhalb gebachter zwei Jahre meine Vaterstadt nicht die Freiheit wieber, so verfüge ich daß mein Grab= mal ohne Verzug in der Fremde errichtet werde, wo meine Gebeine liegen, jenes ber Clarice aber in Sta. Paria Novella, wenn der zeitige Gewalthaber es ge= 1 stattet. Ist dies nicht der Fall, so sollen ihre Gebeine aus Florenz weggeschafft und neben den meinen beer= bigt werben, mit einer Inschrift baß man nicht ihr wich mir anderswo Ruhe vergönnt habe. Dazu sollen sodann jene zweitausend Scubi verwendet werben. Verbietet man endlich auch die Wegschaffung der Gebeine, so soll ihr neben meinem Grabe ein Ehrenmal (Cenotasio) errichtet werden, indem es meine Absicht und mein Wille ist daß irgendwo ihr Andenken geehrt werde, wie es ihrer unendlichen Zuneigung zu mir und ihren seltenen Tugenden zukommt."

Eine schöne Bestätigung Dessen was gleichzeitige historiker uns von Clarice Medici-Strozzi melben, wie ihrer Karakterschilderung in Rosini's "Luise Strozzi."

Das zweite im Kerker aufgesetzte Testament enthält bann Folgenbes:

"Bas meinen leib betrifft, so wünsche ich baf a in unserer Rapelle in Sta. Maria Rovella beerbigt werbe neben bem meiner Gattin Clarice, und bag man ibm sobann ein ebrendes Marmergrabmal errichte. 3ch bitte babei meinen Bruber (Lorenzo) bağ er gestattt baffelbe an einer ber Banbe anzubringen ohne Rudficht auf die beute bort befindliche Malerei, welche mat wird berunterschlagen muffen, wie fie benn ihrer Ratu nach boch nur von geringer Daner ift. Bringt man bann ringsumber ein schones marmorenes Ornament an, wie in jener ber Gondi, so wird sie auf alle Zeit weit zierlicher sein. Berweigert mein Bruber bies aber aus triftigen Grunben, jo muniche ich bag bas Monnment in einem ber vorbern Schiffe ber Rirche angebracht werbe, wie bas bes Meffer Antopio Strozzi. Rostenpunkt überlaffe ich meinen Vollziebern, benen meine Ebre gewislich am Herzen liegen wirb. Stelle für bie Inschrift bleibe leer bis auf beffere Zeiten. Wird es von der gegenwärtigen Regierung nicht gestattet, so soll mir in Benedig in irgendeiner besuchten Rirche ein Grabmal bestellt werben. Die Grabschrift aber soll unter Anderm ausbruden: aus beständiger Liebe gm Freibeit habe ich bei meinem hinscheiden verordnet baf meine Gebeine aus ber Heimath weggeführt und ba bestattet werden wo die Freibeit lebt, denn sonst wurden fie nicht Rube finden. Widersest man sich der Fort schaffung der Leiche, fiat cenotaphium. Ließe sich in ber schönen und zierlichen Kirche welche zwischen Venedig und Murano liegt und, entsinne ich mich recht, nach dem heiligen Michael benannt ift, ein Plat erlangen, so würde mir dies sehr lieb sein. Müßte man den bortigen Mönchen irgenbeine Dotation bafür aussetzen, so könnten die von jedem meiner Erben zu entrichtenden hmbert Scubi bazu verwendet werden. Und da die Clarice, meine Gattin, durch ihre Tugenden verdient daß ich sie durch ein Grabmal ehre, so bestimme ich daß ein solches in Sta. Maria Novella gesetzt werbe. Giebt Lorenzo zu daß an einer Wand unserer Kapelle das meine zu stehen komme, gegenüber das ihrige, so wird mir dies große Freude bereiten. Wo nicht, so wähle man einen geeigneten Plat im Schiff."

Der arme Filippo! Wie viel Sehnen, wie viel Ungewißheit und Nöthen am Ende eines reichen und glänzenden, aber durch Karakterschwäche unergiebigen Daseins!

Ihm, welchem die schönen Künste Manches danken, muß man schon verzeihen daß er die Fresken Filippino's herunterschlagen lassen wollte, für sein und seiner Gattin Grabmal Raum zu gewinnen. Glücklicherweise geschah es nicht, und eins der interessantesten wie in Betress der Fysiognomik eigenthümlichsten florentiner Malerwerke ist noch heute im Ganzen gut erhalten, mehr denn drei Jahrhunderte nachdem der Besitzer ihm doch nur kurze Eristenz prosezeit hatte. Filippo Strozzi aber und

Clarice Medici blieben ohne Monumente, und in Rapelle steht hinter dem Altar nur das schon genan unendlich zierliche und anmuthige des Vaters, von Hand Benedetto's da Majano, im Langschiff zur Eh sodann das von Filippo bezeichnete des im Jahr 1! gestorbenen Rechtsgelehrten Antonio, von Andrea Ferr aus Fiesole und dessen Schülern. Die Ehrenmale Filippo's und Clarice's Söhnen sieht man zu I in der Familienkapelle in S. Andrea della Valle.

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!

Und ber Rächer Filippo Strozzi's?

Wenn er nicht gerächt warb, so lag es nicht an Söhnen. Denn in der Brust Piero's, Leone's, Loren glühte dis zum letten Athemzuge tödtlicher Haß gi den glücklichen Medici. Auf Cosmus hatte dieser isch vererbt von Alessandro. Denn Alessandro, an di Ausschweifungen die jungen Strozzi einen Augen theilgenommen, hatte auf alle Weise sich verfündigt der Familie. Eine von Filippo's Töchtern, Luisa, so schön wie hochsinnig und tugendhaft. Sie war heirathet mit Luigi Capponi. Eine Beleidigung, die von einem der Helsershelser des sittenlosen Herzogs wisuhr, veranlaßte blutige Rache durch die Brüder

vielen Scandal, ben kaum ber Papft selber zu unterbruden vermogte. Es hieß allgemein, Alessandro stelle ihrer Tugend nach. Da starb sie plötlich an Gift im Jahre 1534. Die Meisten gaben dem Herzog bas Verbrechen schuld, Andere ben Brübern, die sie aus ben handen bes, gottliches wie menschliches Geset mit Füßen tretenben Wüftlings zu retten kein anberes Mittel Entsetliche Zeit, wo solche Vergefunden hätten. muthungen aufkommen, ja begründet scheinen konnten! Von jenem Augenblicke an mieben die Brüder Strozzi Florenz, und ber Bruch war erklärt. Einer ber talent= vollsten italienischen Schriftsteller unserer Zeit, der im Jahre 1855 zu Pisa verstorbene Giovanni Rosini, hat bie Geschichte bieser unglücklichen jungen Frau zum Gegenstande einer Erzählung gewählt, in welche er die Borgange bis zu bem Zeitpunkte wo bie Strozzi ben Shild erhoben, mit großem Geschick verflochten und sein lebenvolles Gemälbe jener an Gutem wie an Bosem reichen Tage geliefert hat.

Der Tod Filippo's und anderer Häupter der Aussgewanderten zersprengte die mühsam zusammengehaltenen Schaaren. Lange irrte Piero Strozzi umher, Haß und Rachedurst im Herzen. Wo nur in Italien eine Ausssicht sich zeigte dem Medici beizukommen, sinden wir ihn, immer und überall kämpfend, immer bereit, immer tapfer, selten glücklich. Und der Medici wußte daß er

Clarice Medici blieben ohne Monumente, und in der Kapelle steht hinter dem Altar nur das schon genannte unendlich zierliche und anmutbige des Baters, von der Hand Benedetto's da Majano, im Langschiff zur Linken sodann das von Filippo bezeichnete des im Jahr 1523 gestorbenen Rechtsgelehrten Antonio, von Andrea Ferrucci aus Fiesole und bessen Schulern. Die Ehrenmale von Filippo's und Clarice's Söhnen sieht man zu Rom in der Familienkapelle in S. Andrea della Balle.

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!"

Und der Rächer Filippo Strozzi's?

Wenn er nicht gerächt ward, so lag es nicht an ben Söhnen. Denn in der Brust Piero's, Leone's, Lorenzo's glübte bis zum letten Athemzuge tödtlicher Haß gegen den glücklichen Medici. Auf Cosmus batte dieser Haßsich vererbt von Alessandro. Denn Alessandro, an dessen Aussichweisungen die jungen Strozzi einen Augenblid theilgenommen, hatte auf alle Weise sich verfündigt an der Familie. Eine von Filippo's Töchtern, Luisa, war so schön wie hochsinnig und tugendhast. Sie war verheirathet mit Luigi Capponi. Eine Beleidigung, die ihr von einem der Helsershelser des sittenlosen Herzogs widers suhr, veranlaßte blutige Rache durch die Brüder und

vielen Scandal, ben taum ber Papft selber zu unterbrücken vermogte. Es hieß allgemein, Alessandro stelle ihrer Tugend nach. Da starb sie plötlich an Gift im Jahre 1534. Die Meisten gaben bem Herzog das Verbrechen schuld, Andere ben Brübern, die sie aus ben Händen bes, gottliches wie menschliches Geset mit Füßen tretenben Wüftlings zu retten kein anderes Mittel gefunden hätten. Entsetliche Zeit, wo solche Ver= muthungen aufkommen, ja begründet scheinen konnten! Von jenem Augenblicke an mieben die Brüber Strozzi Florenz, und ber Bruch war erklärt. Einer der talent= vollsten italienischen Schriftsteller unserer Zeit, ber im Jahre 1855 zu Pisa verstorbene Giovanni Rosini, hat die Geschichte dieser unglücklichen jungen Frau zum Gegenstande einer Erzählung gewählt, in welche er die Vorgänge bis zu bem Zeitpunkte wo bie Strozzi ben Schilb erhoben, mit großem Geschick verflochten und so ein lebenvolles Gemälbe jener an Gutem wie an Bosem reichen Tage geliefert hat.

Der Tod Filippo's und anderer Häupter der Ausgewanderten zersprengte die mühsam zusammengehaltenen
Schaaren. Lange irrte Piero Strozzi umher, Haß und Rachedurst im Herzen. Wo nur in Italien eine Aussicht sich zeigte dem Medici beizukommen, sinden wir ihn, immer und überall kämpsend, immer bereit, immer tapfer, selten glücklich. Und der Medici wußte daß er

keinen hartnäckigeren und gefährlicheren Feind hatte und suchte ihn vergeblich burch Menchler aus ber Wege zu schaffen. Wenn es in Italien nichts zu thu gab, focht ber Strozzi in Frankreich gegen die Englande gegen Carl V. Seine Muhme Caterina, Heinrich's Gemalin, liebte ihn eben so sehr wie sie im Herzen Cosma abgeneigt war, obgleich sich ein besseres Verhältniß i späteren Jahren zwischen ihnen gestaltete, als toscaniste Hülfe ihr willkommen war in ihren französischen Nöthen. Piero wurde in Frankreich naturalisirt, wurde Seigner von Belville und Ritter des St. Michaels = Orbens. M dem Herzog von Guise vertheidigte er Met in jemm Kampfe' ber das teutsche Reich schmählicherweise um die Lothringischen Bisthümer brachte — ein Verluf ben die noch größere Schmach von Straßburg beinat vergessen gemacht hat. Kaum war er bort fertig, eilte er (1553) nach Italien zurück. Endlich schin eine Gelegenheit da seine Racheplane auszuführen Der Kaiser und Cosmus wollten die unruhige Republik Siena unterwerfen; Heinrich II bot Alles auf Sim Piero Strozzi ging als bes Rönig retten. zu Statthalter bahin, sein Bruder Leone sollte mit der Flotte die toscanischen Küsten angreisen. DK. Wunder der Tapferkeit welche Piero mit schwacht Mitteln gegen einen überlegenen Feind verrichtete, sch Theil by heldenmüthiger Zug durch einen großen florentinischen Gebietes welcher Cosmus hinter ba

Bällen seiner Hauptstadt bedrohte und in der Hast weue Befestigungen ben alten hinzufügen ließ, seine infrengungen die Aufhebung der Belagerung zu er= wingen und die ausgehungerte Stadt zu verprovian= iren — alles das kann hier kaum berührt werben. Die Ungunst der Verhältnisse mehrte noch der Tod eines tapfern Brubers ber am 26. Juni 1554 burch it Augel eines hinter einer Hede versteckten Bauern wr bem Castell Scarlino in ber Maremma fiel.

Am 2. August des nämlichen Jahres kam es ki Marciano im Chianathal, auf einem Felde wel= bes aus Italiens alten Zeiten her ben ominösen kamen Scannagallo hatte, zum entscheidenden Kampfe ben Franzosen und bem Belagerungsheer, Wischen Gian Giacomo be' Mebici relches Marchese Rarignan führte. Tapferer Gegenwehr ungeachtet, vard Piero völlig geschlagen. Schwer verwundet ent= un er mit geringen Resten bes Heeres.

Siena's Schicksal war entschieden. Die ber Maonna des Sieges gewibmete Kapelle welche bas Schlacht= H überschaut, und die Stiftung des Ritterordens des tiligen Stefan, zur Erinnerung an ben Tag ber ichlacht, verkünden es welche Bebeutung ber Herzog m Florenz der Niederlage seines Erbfeindes beimaß. Is die Stadt, durch Blaise de Montluc noch acht tonate lang trot Elend und Hungersnoth gehalten, n 17. April 1555 capitulirte und die eifrigsten und Montaleino verlegten, bessen Thürme man auf nicht unbedeutendem Hügel erblickt wenn man von Siem nach Rom geht, setzte Piero, dem der französische Marschallstab zugesendet worden war, den Krieg zwar noch fort, aber mit zu ungleichen Kräften. Wiederholt unglücklich bei Port' Ercole in der Maremma, überließ er den französischen Generalen Soudise und Montim den ferneren Kampf und ging erst nach Rom, dam nach Frankreich.

Noch einmal sah er Italien wieder, aber von Tage zu Tage schwanden mehr und mehr bie Hoffnungen seiner Jugend. Mit bem Herzog von Guise leistete a Papst Paul IV Beistand in dem Kriege wider König Filipp II. Der Sieg ber Spanier unter Emannel Kilibert von Savoyen bei St. Quentin rief ihn nach Frankreich zurud. Bei ber allgemeinen Bestürzung über das Unglück Montmorency's waren entschlossene Männer nöthig. Durch Guise und Strozzi ward bas Glud den Waffen Frankreichs wieder hold: vereint eroberten sie Calais und zogen vor Thionville, welches bit Spanier besetzt hielten. Jener Muth burch welchen Piero stets sich ausgezeichnet und ber ihn bei ben französischen Solbaten so beliebt gemacht hatte, ber aber, an Tollkühnheit grenzend, oft eher für einen einzelnen Ritter paste als für einen Feldherrn, führte sein unzeitiges Ende herbei: am 21. Juni 1558 fand a

Diero Strozzi bessen Stellung in Frankreich schwankenb war, ungeachtet ber sich immer gleich bleibenden Gunst ber Königin, hatte wenigstens nicht den Schmerz den Frieden von Cateau Cambresis zu erleben, in welchem Frankreich, wie dreißig Jahre vorher im Damenfrieden von Cambray, Italien aufgab, und der auf die Hossnungen so vieler tapfern und edlen Männer die bis zum letten Moment ausgehalten, den Grabstein wälzte.

Piero Strozzi war nicht etwa blos ein ungestümer Baubegen wie man zu glauben geneigt sein mögte wenn man findet daß das Gluck ihm so oft ben Rücken "C'estoit l'homme du monde, sagt Brantont, qui estoit plus digne de loger une armée, fast an leur assiette de logis, fust an campagne pour battaille, et qui arrangeoit et qui ordonnoit mieux les battailles et battaillons en toutes formes, et le plus soudainement, et qui les scavoit mieux loger et à son advantage. Aussy dans les armées royales bien souvent a-il esté prié de son roy de faire estat de maistre de camp et de mareschal de camp, au voyage de Cambray et Vallanciennes; ce qu'il faisoit volontiers, tant pour gaieté de cœur que pour plaire à son roy." Er sah im Fuspolt ben Nerv ber Heere, und stellte die französischen und spanischen Solbaten weit über seine italienischen Landsleute, wie

Ferrante t'Avalos Bescara. An seiner literarischen Bilbung, die neben den militärischen Bissenschaften auch die alte Literatur umfaßte, erkannte man den Sohr seines Hauses.

Rebren wir gurud zu Leone Strozzi und Kilippi's übrigen Söbnen. Leone war jung in ben Johannite orben getreten und wurde Prior von Capua - cin Commende die ihm Papit Clemens VII zuwandt, welchem sie gehört batte bevor er in ben geistlichen Stand trat. Als die Strozzi Florenz verließen, ging er nach Malta: nicht lange währte es, so tam sein Rriegstunde seiner Unerschrockenbeit gleich. Ungeachtet seiner Jugend zum Capitan ber Orbensgaleeren ernannt, zeichnete er sich aus in dem damals nicht rastenden Kampfe gegen ben Halbmond. Er war es ber ba ursprünglichen Plan zu dem mittlern und festesten Theile der Hauptstadt Malta's, La Valette, gab, die nachmals von bem Großmeister gleichen Namens gebaut wurde. Das Verlangen bes Vaters Tob zu rächen führte ihn 1541 in französischen Dienst, wobei die politischen Conjuncturen ihn in die falsche Stellung brachten baß a, ein Johanniter, für Franz I ein Bündniß in Constantinopel schloß und an der Seite von Türken gegen ben Raiser kämpfte. Einen zweiten Andreg Doria ließen seine Helbenthaten erscheinen. Brantome ber ihn gekannt und der die italienischen Historiker burch manchen Karakterzug ergänzt, sagt von ihm: "Der Prior von

Capua war ein eben so großer Seeheld' wie sein Bruber ein großer Feldherr, und noch reben von ihm alle Hafen, Rüften und Meere ber Levante, so baß sein Name sie erfüllt und ich kaum Seeleute. Piloten, Patrone, Stlaven, Galeeren= Matrosen, strässinge, Capitane und Solbaten gesehen, die ihn nicht für ben ersten Abmiral seiner Zeit gehalten. Glücklich schätzte sich ber welcher sagen konnte: ich habe unter bem Prior von Capua gebient und gekampft; manche sagten es blos um sich größeres Ansehen zu verschaffen." Derselbe Brantome berichtet auch, wie Rönig Franz ihn wegen seines ruhigen und schweigsam= nachdenklichen Wesens sehr geliebt, während Heinrich II den Marschall vorgezogen. Unter der Regierung dieses lettern veranlaßten ihn Hofintriguen, in benen ber bamals allmächtige Connetable von Montmorency die Hand hatte, ploklich ben französischen Dienst zu ver= Mit zwei Galeeren die sein Eigenthum waren, stieß er eines Morgens, die Hafenkette sprengend, von Marseille ab, nachbem er, Thränen im Auge, seinen Untergebenen Abschied genommen, und erschien vor Malta, entschlossen fortan blos bem Dienste bes Orbens sich zu widmen. Dort bewies er sich neuem sehr nütlich in gefahrbrohenben Zeiten, und beim Tobe bes Großmeisters d'Homedes (1553) hin= derten nur politische Rücksichten seine Erhebung zur höchsten Würde bes Ritterstaats. Der Krieg gegen

Siena zog ihn von neuem nach Italien; sein Tod war ein unersetzlicher Verlust für seine Partei. Er war nicht vierzig Jahre alt; das Seschick rief beinahe alk großen Kriegsleute seiner Zeit in der Blüthe der Jahn ab. Der Marchese von Marignan, der Erobeta Siena's, war unedelmüthig genug den sterblichen Resta Leone Strozzi's nicht die Ruhestätte zu gönnen die sie in dem Castell Scarlino gesunden. Er ließ die Grust aufbrechen und den Leichnam in's Meer wersen, über dessen Fluthen so oft der Siegesjubel des Priors von Capua ertönt hatte.

Von zwei andern Söhnen Filippo's ift wenign Sie waren, nach Brantome's Ausbrud zu melben. "non tant pareils aux premiers, mais pourtant leur approdans." Roberto hatte in seiner Jugend an ben Unternehmungen bes Vaters und altesten Brubers Theil genommen und bann meist zu Rom gelebt, bis der Sieneser Krieg auch ihn wieder, wie mehre andere der immer fampfgerüfteten Familie zu ben Nach bem unglücklichen Ausgang bieset Waffen rief. letten Versuches die Macht der Medici zu fturzen ging er nach Frankreich. Er war Ritter von Sant Michael und Chevalier d'honneur ber Königin Catherine. Von seiner Gemalin Mabbalena be' Medici hatte er, außer einem Sohne Leone von welchem noch die Rebe sein wird, mehre Töchter von benen die eine, Alfonsina, ben Grafen Scipione Fieschi von Lavagna, Bruber

bes Urhebers ber bekannten genueser Verschwörung, betrathete. Gine andere berselben wurde als zweisähriges Rind von Tizian gemalt, in ganzer Figur stehend, in weißseibenem Rleibe, ein Hundchen liebkosenb: bas anmuthige Bilbniß welches unter bem Namen Puttina bekannt die Hauptzierbe ber Sammlung im Strozzischen Palast ift, in beffen prächtigen, neuerbings mit Glanz und Geschmack ausgestatteten Räumen man so manche schöne Familienporträts sieht, unter benen die des berühmten und unglücklichen Filippo und seines Sohnes Roberto, jene Piero's und Leone's von Angelo Allori's Hand, ältere von Pollajuolo, spätere von Subtermann, von Santi di Tito u. A. die Aufmerksamteit feffeln. Nach bem Tobe ber Brüber knüpfte Roberto durch Vermittlung Papst Pius' IV eine Unterhandlung mit Cosmus Medici an, um einen Theil der Familiengüter zu retten, was ihm auch gelang. war er, ber 1566 zu Rom starb, der einzige von Filippo's Söhnen ber sich zu einer Annäherung verstanden. Denn ber vierte Bruber, Lorenzo, beharrte standhaft in seiner Abneigung. Pierv war vom Vater ursprünglich zum geistlichen Stand bestimmt gewesen: statt seiner wurde Lorenzo der bis dahin dem Kriegswesen sich gewibmet hatte, Priester, hauptsächlich auf Veranlassung der Königin seiner Muhme, die ihm die Abtei von St. Vietor zu Marseille verlieh. wurde Bischof von Beziers, im Jahr 1557 Cardinal,

und starb 1571 als Erzbischof von Sens. In seiner Jugend hatte er gegen die Hugenotten in Languedor mit weltlichen Wassen gekämpst, später stritt er gegen sie mit geistlichen. Der letzte der Söhne Filippo Strozzi's und Claricens de' Medici erreichte ein Alter von achtundvierzig Jahren.

Mit ihnen erlosch aber ber triegerische Ruhm ber Familie nicht. Piero und Roberto hatten Schwesten geheirathet, Laubomia und Madbalena de' Mebici, berm Bruber jener halbverrückte Lorenzino war welcher ben ersten Herzog von Florenz morbete. Der Marschall hatte nur einen Sohn, Filippo, im Jahr 1541 pu Venedig geboren. Auf ihn vererbte sich in vollem Dase des Vaters ungestümer Muth. Als junger Mensch von sechzehn Jahren war er enfant d'honneur bei bem Dauphin nachmals Franz II, als er von ben Waffenthaten ber Franzosen in Piemont reben hörte. Da ersann er einen Plan welchen Brantome erzählt. Mit nur zwei Pferben, einer Mailanber Büchse am Sattelbogen und einem teutschen Reiter als Geleitsmann, zog er heimlich aus, nachbem er, um bie Reisekosten bestreiten zu können, seiner Mutter ber Frau Marschallin einiges Silberzeug, Schüsseln und Schalen weggenommen. Als der Marschall es erfuhr und zugleich die Veranlassung, sagte er, um des schönen und ehrenwerthen Grundes willen und weil es geschehn um in den Krieg zu ziehen, wolle er ihm verzeihen, auch wenn er's noch einmal thäte. Wäre es anders gewesen, so hätte er ihn hängen lassen. So ernst und strenge er sonst war, so nahm er ihn doch wieder gut auf und lachte über den Vorfall bei der Marschallin die den keden Died bestraft zu sehen wünschte.

Wie sein Vater, tämpfte ber junge Strozzi lange unter bem großen Guise und war in den Re= ligionstriegen eine ber Stüten ber katholischen Partei. Seine Tolltühnheit überstieg alle Begriffe: er schien nicht zu wissen was Gefahr sei. Seltsamerweise warb er nie verwundet, obgleich er bei jedem Angriff und jebem Sturme sich voranbrängte. Bei ber Belagerung von La Rochelle trafen ihn vier Büchsenschüsse ohne ihn zu schädigen; beim großen Sturm erklomm er ber Erste bie Bresche und wurde burch einen Schuß unter einem Hagel von Steinen hinabgeschmettert, so baß Alle ihn tobt glaubten, während er sich nur das Bein geschunden hatte. Er wurde Colonelgeneral der Infanterie und Ritter bes heiligen Geistorbens. Der Haß gegen Cosmus Medici hatte sich auf ihn vererbt: er sagte wol, er wünsche nichts so sehnlich als ben Besitz eines Heinen Hafens in ber Provence und ein paar Galeeren um ben Ruften ber Staaten bes Erbfeinbs alles mög= liche Leid anzuthun. An militärischen Kenntnissen stand er seinem Vater und Ohm nach. Monsieur le Mareschal, sagt Brantome (ber breiundzwanzig Jahre lang mit Filippo Strozzi gebient hatte), sçavoit plus

de la guerre en son bout de doigt que le fils en tout son corps. Sein Tob war tragisch. Die Königin Catherine vertraute ihm das Commando einer Expedizion an die sie auf ihre Rosten nach Portugal sandte, dem Thronprätenbenten Antonio Brior von Crato wiber König Filipp II beizustehn, als nach bem Tobe Dom Sebastian's und seines Ohms bes König-Carbinals Dom Enrique ber Kampf um bie Krone fich entzündete. In einem Seegefecht gegen die Spanier griff er mit geringer Macht bas Abmiralschiff bes Marques de Santacruz an. Mit Wunden bebeckt siel er in die Hände bes Feinbes; ber barbarische Sieger ließ ihn niederhauen und in's Meer werfen. Er war zweiundvierzig Jahre alt. König Heinrich III und alle Orbensritter wohnten seiner Leichenfeier bei. Mit ihm starben in Frankreich bie Strozzi aus. Seine Mutter glänzte lange unter ben Damen bes Hofes Catherinens; seine Schwester Clarice heirathete ben Grafen von Tenba aus bem Hause Savoyen. Sie war von Kindheit an die vertraute Freundin der Prinzessin Glisabeth, nachmaligen Königin von Spanien, ber Helbin bes Romans in welchem man bem Infanten Don Carlos bie Hauptrolle zutheilt.

Der Sohn Roberto Strozzi's hieß wie sein großer Ohm Leone. Aber er machte nicht gleich diesem von sich reden. Er lebte meist in Rom, war General in päpstlichen Diensten, erbte von seinem Vater große

Reichthümer und baute in ber Kirche S. Anbrea bella Walle, die in der Nähe des Strozzischen Palastes liegt, bie schöne Kapelle, beren Zeichnung von Buonarroti herrühren soll der mit Roberto sehr befreundet war und beffen Pietà und andere Sculpturwerke man hier in Bronzegüffen sieht. Der große Strozzische Palast bei ben Stimmate gehört heute noch ber florentinischen Familie — Filippo hatte ein anderes Haus in Rom gehabt, auf Piazza Sant' Eustachio, welches im Jahr 1537 Raffael Sanzio's Freund Balbassar Turini von Pescia bewohnte und beffen Nießbrauch bem Prior von Capua bestimmt war. Leone starb, beinahe achtzigjährig, Von seiner Gemalin, einer **1632**. Savelli, hinterließ er keine Kinber. Er war ber lette ber Nachkommen Filippo's.

Ueberblicken wir die Zeit die hinter uns liegt, die neunzig Jahre namentlich vom Tode des ersten Filippo dis zu dem des letten (1491—1582): welche Fülle von Begebenheiten und Schicksalswechseln, welche Menge gewaltiger Karaktere in der Einen storentinischen Familie, die so mächtig eingriff in die Geschicke ihrer Heimath!

Die Geschichte ber Strozzi ist hiemit zu Enbe. Denn was bleibt, ist wahrlich von sehr geringer Bebeutung. Die beiben in Florenz noch blühenben Linien, bie ber Herzoge von Bagnolo Fürsten von Forano und jene der Cavalieri Strozzi, stammen, die erste von dem im Verlauf dieser Darstellung oftgenannten Bruder des berühmten Filippo, Lorenzo, die zweite von dessen Ohm, Matteo, der zu den vornehmsten Rathgebern Alessandro's und Cosmus' Medici gehörte. Der ersteren dieser Linien gehört der große Palast, welchen Lorenzo im Jahr 1533 bewohnen ging. Die andere aber ist im Besit eines schönen alten Hauses welches an dem entgegengesetzen Ende der Piazza Strozzi liegt. Die nicht vollendete Façade ist im strengsten Stil mit Bossagen; im Saal des ersten Geschosses sieht man in Frescobildern glorreiche Handlungen der Strozzi.

Um auf jenen Lorenzo zurückzukommen von welchem bie gegenwärtige Hauptlinie stammt, so blieb dieser, ein gelehrter und friedliebender Mann, ruhig in Florenz; er haßte das despotische Regiment der Medici, aber er sah kein Heil in den Versuchen der Ausgewanderten. In den lebenvollen Biografien der ruhmdwürdigen Mitglieder seines Hauses hat er ihnen wie sich selber ein schönes Denkmal gesetzt. Sein Sohn Gian Battista verließ mährend der Belagerung die Stadt, kehrte aber in ruhigen Zeiten zurück und lebte ganz der Dichtung und den Wissenschaften. Durch dessen Söhne wurden zwei Linien gebildet, von denen die eine, die römische, 1722 ausstard. Von dieser kommt der größere Theil des Besitzes. Denn ihr siel

cht nur bas Erbe Leone Strozzi's anheim in welchem e Nachkommen Filippo's erloschen, sondern sie erhielt ich durch Heirath das Herzogthum Bagnolo im Prin= pato Ultra bes Königreichs Neapel, welches von ber amilie Mayorca fam. Forano, ein Marquisat ber savelli in ber Sabina, hatten sie burch Kauf erworben. 18 die florentinische Linie in Folge bieser bedeutenben rbschaft nach Rom zog, legte ihr Papst Innocenz XIII n Fürstentitel bei. Ferdinando Strozzi aber, welcher a Jahr 1769 als Oberhofmeister der Großherzogin iemalin Leopold's I von Toscana starb, verlegte inen Wohnsit wieder nach Florenz. Seit mehren lenerationen hat die Familie keine andern Chargen :habt als Hofamter — bas gewöhnliche Loos bes nst so thatenreichen italienischen Abels. Der Herzog erbinando Strozzi, Oberhofmeister ber ersten Gemalin es regierenden Großherzogs, starb im Jahre 1835 in lorenz, wo seine Witwe, eine geborne de Beaufort= spontin, lebt.

Der jetige Chef der Familie und Erbe so schönen tamens und auch heute noch so schöner Vesitzungen, erdinando Strozzi, heirathete im Jahre 1851 die trinzessin Antonietta Centurione von Genua. Ihr nziger Sohn heißt Piero. Außer den toscanischen ab andern Gütern, unter denen die reizende Villa strozzi dei Florenz an der Livorneser Straße nicht bergangen werden darf, haben sie bedeutendes Eigen-

thum im Rirchenstaat, unter andern in ber Campagna bi Roma die große Tenuta Lunghezza, auf ben Trummern ober richtiger in ber Rahe bes alten Collatia malerisch gelegen, von Alfonsina Orfini hertührenb, der Mutter Claricens de' Medici. Die Feudalrechte in Forano, einem Ort von etwa sechshundert Ginwohnern, trat ber Duca Strozzi bem Papste Pius VII ab, als die allgemeine Regelung ber Verhältniffe bes Lehnabels im Kirchenstaat vorgenommen warb. Die anmuthige Villa nicht ferne von Santa Maria Maggiore auf bem Viminal, wo Alsieri längere Zeit lebte, ist neuerlich verkauft worden. Im Jahre 1781, nach ber Entfernung seiner Freundin ber Gräfin Albany aus Florenz, begab Alsieri sich nach Rom wo er bis 1783 verweilte. "In ben beiben in Rom zugebrachten Jahren, erzählt er in seiner Selbstbiografie, führte ich ein wahrhaft seliges Die Villa Strozzi bei ben Diveletianischen Thermen hatte mir einen köstlichen Zufluchtsort geboten. Die ganzen langen Morgen brachte ich bort beim Studium zu ohne bas Haus zu verlaffen, außer um eine ober zwei Stunden in ber weiten Einobe umberzureiten welche in diefer Gegend Roms zum Nachbenten, zur Dichtung und zu Thränen aufforderten. begab ich mich in den bewohnten Stadttheil hinab, und nachbem ich mich von ben Mühen bes Studiums burch ben ersehnten Anblick Derjenigen erholt für welche

meiner Einsiedelei zurück wo ich spätestens um eilf mich wieder einfand. Ein Aufenthalt, heiterer freier und ländlicher innerhalb der Ringmauer einer großen Stadt, wäre nirgend zu sinden gewesen, und keiner der meiner Stimmung, meinem Karakter, meinen Beschäftigungen so wie dieser zusagte. So lange ich lebe, werde ich daran denkey und mich danach sehnen." Dort schrieb Alsieri die Merope und den Saul; dort bereitete er die Antigone zu der Aufführung vor welche im Palaste des spanischen Botschafters Duca Grimaldi stattsand und an welcher er selbst theilnahm, im Verein mit der "majestätischen" Herzogin von Zagarolo nachmaligen Fürstin Rospigliosi und deren Bruder dem Herzog von Seri Odescalchi.

Vielfach sieht man in Rom, namentlich aber in Florenz, das Wappen der Strozzi, drei silberne Halbsmonde auf rother Binde in goldenem Felde. Viele Wohnungen die es schmückt, sind längst in andere Hände übergegangen. Denn es gab eine Zeit wo man an achtzig Häuser der Strozzi zählte. Noch ziert dies Wappenschild einen zierlichen Bau des sünszehnten Jahrhunderts, die Sacristei von Santa Trinità, welche von dem vielverdienten Messer Palla gemäß der Lettwillens Verfügung seines Vaters Noseri im Jahre 1421 aufgeführt wurde. Und in der politischen Gesichichte nicht allein, in jener der Künste auch und der

Wissenschaften lebt ber Name. Denn von mehren Mitgliebern der Familie wurden Poesse und Historie mit großem Erfolge betrieben, und die große öffentliche Bibliothek in der toscanischen Hauptstadt, welche von ihrem Gründer den Namen der Magliabechischen hat, so wie die berühmte Laurenzianische erhielten durch die Strozzischen Bücherschäße und Handschriften, die meist von dem fleißigen und gelehrten Forscher und Sammler Senator Carlo Strozzi, einem der tüchtigsten Kenner slorentinischer Geschichte und Alterthümer im siedzehnten Jahrhundert herrühren, ansehnlichen Zuwachs.

Von den Strozzischen Linien außerhalb Toscana's besteht noch die zu Mantua, welche, wie schon erwähnt, von dem während der bürgerlichen Unruhen in der · letten Hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts ausgewanberten Tommaso stammt. Sie stand früher in vielfachen dienstlichen Beziehungen zu ben Gonzagas und zählt in diesem Augenblicke mehre Mitglieder die zum Theil wieder in Toscana leben. Ein Zweig ist zu Lugo in ber Romagna begütert: sie sollen von einer ber Ferraresischen Linien stammen und zwar von einem natürlichen Sohne Ercole Strozzi's, ber im Jahre 1508 burch Meuchelmord umkam, wie es heißt auf Veranlassung Alfonso's Einige glauben eine Intrigue Ercole's mit Lucrezia Borgia habe den Herzog zu der That getrieben, Andere sehen den Grund in dessen Verheirathung mit Barbara Torelli, der Witwe des Herrn von Bologna,

V.

1033i.

itfa tur. tigi poni 534

where where when Bread

Parma entfloh. Aus dieser im sechzehnten Jahrsert erloschenen Linie stammte die Mutter Bojardo's, Dichters des Orlando innamorato. Der andere ig von Ferrara, der des Messer Palla, starb wie st erst im vorigen Jahrhundert aus. Alle diese m haben Nänner hervorgebracht, die sich in den sten wie auf anderem Felde ausgezeichnet haben. storentinische Adel hat keinen bessern Namen aufstsen als den der Strozzi.



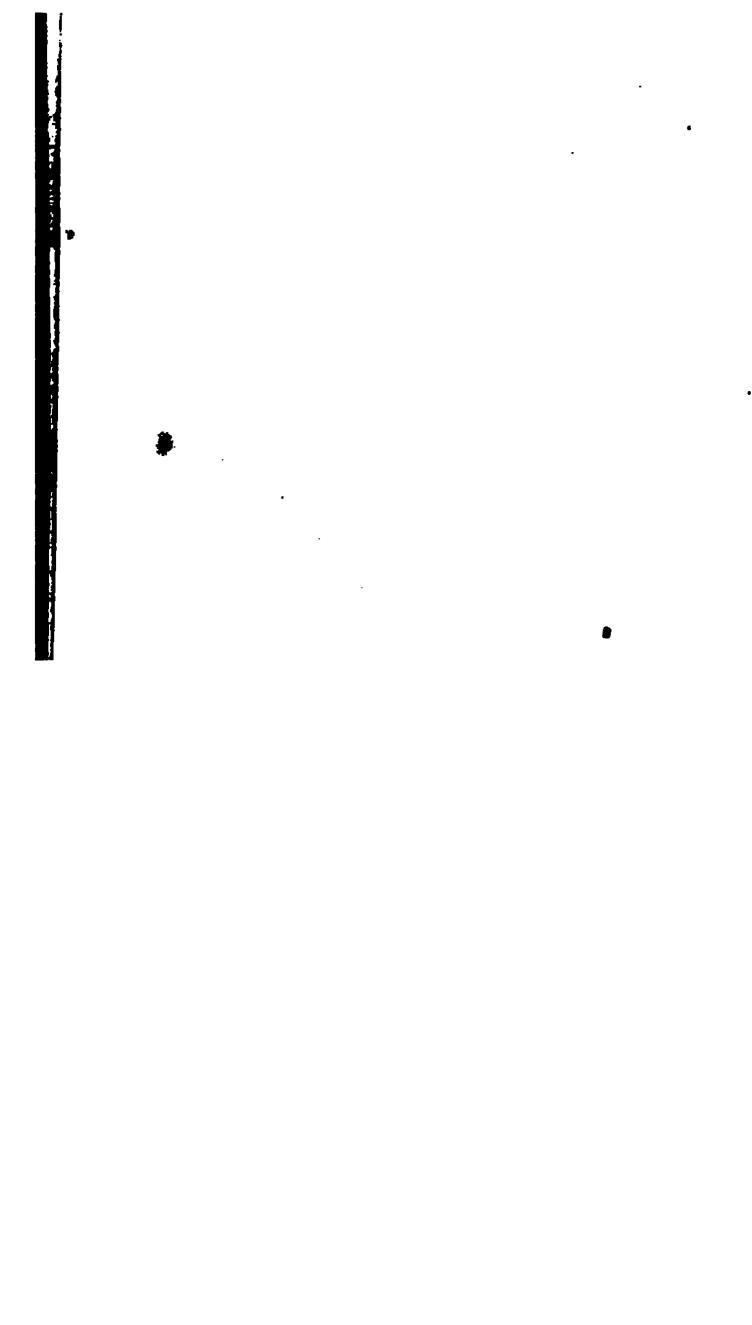

## Corgheft.



eo in honorem principis Apostolorum us V. Burghesius Romanus Pont. Max."

Worte lieft man in tolossalen Lettern an ber ber Peverölirche zu Kom, und vielleicht kann samilie der Welt sich rühmen ihren Namen auf Weise verewigt zu sehen. Und doch hat eben inschrift zu- mancher Controverse Veranlessung i, und obgleich Paul V es selbst so seierlich nirt hat daß er für einen Kömer gelten wolle, e Stadt Siena den Anspruch seine Heimath zu sauf den heutigen Tag nicht ausgegeben. Allerstud die Borghese sienesisch, und noch blüht ein berselben in genannter Stadt deren Genealogisten die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hinauss

rücken. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts kommen sie in städtischen Aemtern vor, in Gesandtschaften und Kriegen, wozu die damaligen Verhältnise leider so reichlichen Stoff gaben, und wenn, wie man vielsach annimmt, die heilige Caterina, Jacopo Benist casa's Tochter, zur Borghesischen Familie gehörte, se hat diese eine Glorie auszuweisen wie sie wenigen Geschlechtern, welchem Lande immer sie entstammen mögen zu Theil geworden ist. Dem Austino Borghese, Niccolis Sohn, ertheilte Kaiser Sigmund den Ritterschlag mid den Abler im Wappen, Pius II sein Landsmann de gräsliche Würde.

Doch vergingen mehr benn zwei Jahrhundertt ch die Borghesen durch den Urgroßvater des Papstes be Obgleich unter Leo X ein Borghet faunter wurden. Senator von Rom war, so beginnt die Größe w Hauses erst in spätern Zeiten. Ein Mitglied beffelba, Marc Antonio, ein berühmter Rechtsgelehrter, verlegt während der blutigen Unruhen, die um die Mitte be sechzehnten Jahrhunderts den Sturz des republikanischen Regiments in Siena herbeiführten und Stabt und Gebiet unter die Herrschaft der Medizeer brachten, seine Wohnsit nach Rom. Unter bie Zahl ber Consistorial Abvocaten aufgenommen, deren Decan er wurde, ver heirathete er sich mit einer Römerin Donna Flaminis Astalli, von welcher im Jahre 1552 Camillo Borghest geboren ward. Camillo machte bie gewöhnliche PralatuLaufbahn. Nachbem er in Perugia und Padua studirt, wurde er Consistorial Advocat, Referendar des obersten Tribunals der Segnatura, Uditore der Kammer (damals ein käusliches Finanzamt), Nunzius in Spanien bei König Filipp dem Zweiten auf dessen Gesuch sein Vater einst ein Rechtsgutachten über die portugiesische Nachsfolge ausgearbeitet hatte, Cardinal Bischof von Jest und endlich Cardinalvicar, d. i. Stellvertreter des Papstes in seiner Eigenschaft als römischer Bischof. Nach der kurzen Regierung Lev's XI (Alessandro de' Medici) saß er dann selber, dreiundfünszig Jahre alt, am 16. Mai 1605 auf dem päpstlichen Stuhl.

Die Geschichte ber Regierung Papst Paul's V gehört nicht in den Bereich gegenwärtiger Darstellung, bie es nur mit ber Betrachtung ber Geschicke ber Familie Es war, um besselben mit wenigen zu thun hat. Worten zu gebenken, ein in mancher Beziehung thätiges Pontificat, welchem man unruhige Einmischung in eine Renge politischer Verhältnisse wol nicht mit Unrecht gum Vorwurf gemacht hat. Paul V war Zeuge bes Mordes König Heinrich's IV, bes Aufstandes Böhmen welcher den breißigjährigen Krieg begann, der blutigen Händel im Veltlin welche den Sieg der katho= lischen Waffen entschieben, der misglückten Versuche Carl Emanuel's von Savoyen Genf zu nehmen und Eppern, worauf er begründete Erbansprüche hatte, den Türken zu entreißen, bes Waffenstillstands Filipp's III

mit den vereinigten Provinzen der Nieberlande, welcher ber erste Schritt zur Anerkennung ihrer Unabhängigkit Er gerieth in jenen schweren Kampf mit ber Republik Benedig, der wie die meisten Kampfe mit einem Compromiß enbete woburch bie jurisbictionellen Gegensätze nicht prinzipiell ausgeglichen wenn auch in der Praxis halbundhalb vermittelt wurden. Cir erlebte andere Rämpfe im Innern der Kirche felber, die Kämpfe alter und neuer geistlicher Orben, in welchen theologische Meinungs = Unterschiebe burch. Eifersüchteleien und Po fönlichkeiten gesteigert und verbittert wurden. über die Stellung welche Paul V biesen Fragen mi Angelegenheiten gegenüber nahm, verschiebene Anfichtn und Urtheile sich geltenb machen mögen, so tann übe eine andere Seite seiner Regierung, seine Thätigkeit ! Rom, nur Gine Stimme sein, und wenn irgenden Bebauern bleibt, so ist es bag bes Papstes Unite nehmungsgeist und Baulust nicht burch talentvoller Künstler unterstützt wurden, daß er Carlo Mabem fand und nicht Michelangelo Buonarroti. Seinen Nams verkünden die Façade der Peterskirche und die Borghefisch Kapelle in Santa Maria Maggiore, ber Quirinalisch Palast der durch ihn zum Sommeraufenthalt der Papst ward und die Aqua Pavla, welche, als mächtiger Stron vom Braccianischen Sec nach der Stadt geleitet, auf der Höhe des Janiculus von ferne sichthar in dmi Armen als tosender Wasserfall hervorbricht. Und auf

bem Quirinal und Viminal wie in Trastevere legte er Straßen an, erweiterte Archiv und Bibliothek, war in allen Zweigen thätig, dem großen Beispiel Sixtus' V nacheisernd, der freilich in viel kürzerer Zeit noch viel Prößeres zu Stande brachte.

Die Familie Borghese verbankt dem Papste, ihren ichianz. Von seinen Brüdern wurde der eine, Francesco, Moneral der Kirche, der andere, Giovanni Batista, Castellan der Engelsburg. Des lettern Sohn, Marc Intonia, wurde durch spanische Verleihung Fürst von Hulmona (Sulmo in den Abruzzen, Ovid's Geburtsort) und Grand von Spanien, und heirathete eine Orsini von Braeciano. So waren die Borghese auf gutem Wege: aber es sollte bald besser kommen. Marc Antonio's Sohn Paolo vermälte sich mit Olimpia Aldobrandini, der Erbin dieses Hauses, wurde dadurch Fürst von Possano in Calabrien und erlangte zugleich den größern Theil der Aldobrandinischen Erbschaft.

Wie die Barberini, Corsini, Lante, Chigi, Rospischiff, Patrizi, Piccolomini, Saechetti, Falconieri und expere römische Familien, stammten auch die Aldostsandini aus Toscana. Sie waren zur Zeit des republikanischen Regiments in Florenz eines der popuslärsten Geschlechter: es ergiebt sich aus der großen Zahl von Wagistratspersonen dieses Namens denen wir besegenen. Wie es überhaupt in der genannten Stadt jeue großen Familienverzweigungen gab die man unter

ber Benennung der Consorterie kennt, wobei es sich oft findet daß Geschlechter die verschiedenen Ramen und verschiebenes Wappen haben, zu Ginem Stamm gehören: so famen zugleich mit ben Abimari, nach benen eine ber besuchtesten, neuerbings burch Erweiterung völlig veränderte Straße ber Stadt, im Munde bes Volkes Bia de' Calzajuoli, benannt ist, die Albobrandini von ben Bellincioni, vor = Dante'schen Anbentens wie in ber göttlichen Komobie bezeichnet. Sie theilten fic in mehre Zweige. Noch besteht jener ber Abobrandini, di Piazza Madonna genannt, nach ihren Wohnunger hinter der St. Lorenzokirche. Der Name des Plates schreibt sich her von einer Frau bes Hauses die wegen ihrer Reichthümer la Signora ober Madonna par excellence hieß. Dieselben Wohnungen waren einst k des Salvestro Aldobrandini, dessen Exil den Grund legt zu nachmaliger Blüte. Die Bezeichnung feiner Linie als Albobrandini bel Papa beutet schon auf bas Wie.

Salvestro war im Jahr 1499 geboren, und wählte gleich seinem Vater die Jurisprudenz zu seinem Beruf. Während der letzten Revoluzion und Belagerung seiner Vaterstadt bekleidete er das wichtige Amt des Staatssecretärs. So sehr er auch den Medici seind war, trug er doch dazu bei eine Tochter des Hauses, und zwar die berühmteste, zu retten. Caterina de' Medici, im Kindesalter verwaist, befand sich im Kloster der Murate in Pslege oder Verwahrsam. Gleichsam als

Geißel wurde sie bort von den Regierenden gehalten, und während ber Belagerung, als die Gefahr täglich stieg, sehlte es nicht an grausen Planen gegen die erst eilfjährige Duchessina. Salvestro war einer von denen welche menschlicheren sowol wie politischeren Gesinnungen ben Sieg verschafften, und er wurde beauftragt die Nichte Papst Clemens' VII an sichern Ort zu bringen. Dies aber vermogte nicht ihn vor bes Papstes Zorn zu sichern ben er burch Spottgebichte erregt hatte. Nach der Uebergabe der Stadt verbannt, weilte er eine Zeitlang in ber Romagna, war mit ben florentinischen Ausgewanderten in Neapel bei Carl V, als diese ben letten Versuch machten ben Raiser zum Mitleib mit der unter dem Joche Alexanders von Medici seufzenden Stadt zu stimmen, bekleibete bann, nachbem alle Hoff= nungen gescheitert, verschiebene richterliche Aemter in Fano, Bologna, Ferrara, Urbino (bamals, wie zum Theil noch jett, war es Sitte baß in manchen Stellen die Gerichtspersonen von Jahr zu Jahr wechselten) und wurde endlich unter der Regierung Paul's III im Jahre 1542 als Appellationsrichter nach Rom gezogen. Hier starb er in vorgerücktem Alter. In ber Dominikanerkirche Sta Maria sopra Minerva sieht man sein Denkmal und jenes seiner Gattin Lisa Deti mit beiber Statuen in ruhender Stellung; Ippolito Albobrandini ließ bie Monumente errichten nachdem er Clemens VIII ge= worben. Zu Fano im Jahre 1535 geboren, stieg ber

Sohn des Heimathlosen rasch von einer Stufe zur andern in den kirchlichen Würden. Cardinal seit dem Jahr 1585, ward ihm die schwierige Legation in Polen übertragen als der Erzherzog Maximilian von Desterreich bort gefangen gehalten murbe in Folge ber Bahltampfe nach dem Tode Stefan Bathory's. Von 1592 bis 1605 regierte er die Kirche. Daß er die Seinigen nicht vergaß, ergiebt sich aus dem Umstande daß drei Aldobrandini und ein Deti Cardinale wurden, einer seiner Neffen Fürst von Rossano und Besiter großer Güter, seine Großnichte Margherita Gemalin Ranuccio Farnese's, Herzogs von Parma. Aber diese Che war unglücklich und artete in Feindschaft zwischen ben Familien aus: bem stolzen Hause ber Farnesen schien bie Berwandtschaft zu niedrig. Ein großer Theil des Albobrandinischen Vermögens fam von den Cenci her. Die Schicksale bieses unseligen mit Laster und Mord befleckten Hauses sind hier nicht im Detail zu erzählen. Es genüge zu sagen baß, nachbem Lucrezia, bie Gattin Francesco Cenci's, und beren Stieffinder Giacomo und Beatrice im peinlichen Prozeß den Mord des Gatten und Vaters gestanden, bessen unerhörte Scheußlichkeit und viehische Natur ein solches Verbrechen entschuldigen würden wenn es dafür eine Entschuldigung gabe, ihre Hinrichtung stattfand und ihr Vermögen eingezogen ward. Daß vieles von diesem Vermögen an die Aldobrandini kam, ist dem Papste sehr zur Last

gelegt worden. Ein Theil der jetigen Villa Borghese führt auch hentzutage den Namen der Cenci, und noch hört man eine der schönsten Besitzungen der Borghesen an der Straße nach Palestrina in der römischen Campagna, deren Pinien von ferne her sichtbar sind in der Ebne, disweilen mit ihrer alten Benennung der Rocca Cenci bezeichnen.

Die Albobrandini bel Papa hatten aber nur kurze Dauer. Der Cardinal Pietro, ber ben Estes Ferrara nahm, allmächtig unter ber Regierung seines Oheims; ber Cardinal Cinzio, Taffo's Beschützer und Freund, u. A. starben in wenig vorgerückten Jahren, 1638 ber lette von ihnen, Cardinal Ippolito. Olimpia, die einzige Tochter Giangiorgio's, Fürstin von Rossano und Groß= nichte Clemens' VIII, heirathete Paul's V Großneffen, Paolo Borghese, und brachte so den größten Theil der Aldobrandinischen Güter in dies Haus. Nicht alle. Denn nachbem Paolo früh gestorben, ging Olimpia 1547 eine zweite Ehe ein mit Camillo Pamfilj, Neffen Papst Innocenz' X und Sohn jener Olimpia Maidal: chini, über bie so viel Scandal verbreitet worben ist, von Gregorio Leti an, gegen welchen ein protestantischer Hiftvriker sie und den Papst vertheidigen mußte, bis auf ben Roman bes Herrn Delécluze. Camill Pamfilj war Cardinal gewesen und hatte ben Purpur abgelegt um zu heirathen, ba bie Familie ausstarb. Der Papst kounte ihm dies nie vergeben; vier Jahre lang ließ er

ihn nicht vor sich. Ihrem zweiten Gemal und ihrem Sohne, Giambatista Pamsilj, brachte Donna Olimpia nun einen Theil ihres Vermögens zu, bas aber, als 1761 der Pamfilische Mannsstamm ausstarb (bie Dorie von Melfi haben ben Namen angenommen, unter welchem sie in Rom bekannt sind), an das Haus Borghese zurücffiel, die Aldobrandinische ૯૬ Secundo: wo genitur bilbet. Daher sieht man noch an der Villa Belvebere zu Frascati bas Wappen ber Pamfilj, bit Taube mit dem Oelzweige, der man an den Pfeiler verzierungen in der Peterskirche wie in S. Agnese auf Piazza Navona so häusig begegnet.

Auf solche Weise mehrte sich der Besit der Borghesen, die in Rom eine glänzende Stellung hatten. Den großen Palast, in der Niederung des Marsseldes gelegen, besaß Paul V schon als Cardinal. Der Hauptthell desselben, von Martino Longhi, stammt aus der zweiten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts. Später ift bie bem Flusse zugewandte Seite, an welcher zwar ber strengere architektonische Karakter dem malerischen weichen mußte, die aber ihrer Unregelmäßigkeit ungeachtet eine hübsche Wirkung macht. Das beste baran ist der Hof mit seiner schönen doppelten Colonnade. Die Gemälbe = Sammlung ist mit Recht berühmt. Bis auf die letten Zeiten vermehrt, und jedem zum Beschauen wie zum Copiren mit großer Liberalität geöffnet, ist sie die bedeutendste Privatgallerie Roms. Am

prächtigsten aber zeigte sich ber Papst, wenn wir auf bie Werke Rücksicht nehmen bie er für seine Familie ausführte, in seiner schon erwähnten Rapelle in Santa Maria Maggiore bie er jener Sirtus' V gegenüber errichtete, und in welcher sein und Clemens' VIII Grabmal und die Familiengruft sich besinden. Rom an feinen und seltenen Marmorgattungen anbern Steinarten aufzubringen vermogte, vereint, und vielleicht keine von allen Rapellen ber Stadt, auch nicht die schöne Corsinische im Lateran, tann sich solchen Reichthums rühmen. Schabe bag ber Werth der vielen Sculpturen nicht damit stimmt: diese bezeichnen ben tiefen Verfall ber Runft. Derjenige ber Familie welcher am meisten gebaut hat, ber Carbinal Scipio, Paul's Günftling, gehörte ihr eigentlich nicht an: er hieß Caffarelli und war ber Sohn einer Schwester bes Papstes. Wer burch Rom und seine Umgebung wandert, lieft seinen Namen an unzähligen Rirchenfaçaben; leiber sind sie alle schlecht, leiber haben fie manche schöne alterthümliche verbrängt. rühmte Villa am Flaminischen Thor wurde von ihm angelegt; sein großer Palast auf bem Quirinal tam später in andere Hände, u. a. bes Carbinal Mazarin, und gehört jest ben Rospigliosi. Unter ben Besit= thümern der Familie in Rom ist noch die hübsche Villa \* Aldobrandini auf der süblichen Spite des Quirinali= schen hügels zu erwähnen, die man auch gegenwärtig weneral der sie eine Zeitlang bewohnte. In ihr be fand sich einst das unter dem Namen der Aldobrand dinischen Hochzeit bekannte antike Wandgemälde, dessa Berühmtheit freilich in Folge der pompejanischen Funkt etwas gesunken ist, das aber immer noch zu den schünkten Composizionen der alten Kunst gehört.

Rehren wir zurück zur Geschichte bes Hausel Wie die meisten römischen Familien doppelt und brei fach mit einander verschwägert find, so bie Borghe mit den Orfini, Buoncompagni, Obescalchi, Colonne, Altieri, mit ben Spinola von Genna, ben Pico va Mirandola, den Cellamare (del Gindice) von Reapel Ihre Verhältnisse zu Neapel als große Lehnträger ver wickelten sie in den spanischen Erbfolgetrieg: bem Fürsten Giovanni Batista, Filipp's V Botschafter beim Papsk und Ritter bes Bließes, wurden Rossano und sein übrigen Besitzungen im Königreich genommen, welch Kaiser Carl VI indeß dem Sohne Marc Anton wieder gab, ber überdies 1721 Vicefonig von Reapel wurde. Der Enkel bieses lettern, auch Marc Anton geheißen, heirathete die Erbtochter der florentinischen Familie Salviati, und brachte badurch ansehnliche Güter in Inscana an sein Haus.

Die Salviati waren eines der ältesten und berühmtesten Geschlechter von Florenz. Man leitete ste von den Caponsachi ab, welche Dante's Ahnhen

Carciaguiba unter ben vornehmen Familien bes ältesten Breises aufführt. Reine andere vielleicht hat so zahlveiche Mitglieber aufzuweisen, die in den höchsten Magistraturen sagen, namentlich die das Venneramt (Genfalonierat) bekleibeten. Wenn auch vielfach verfandagert mit den Medici, standen sie doch den Medici meist gegenüber. In der bekannten Verschwörung der Pazzi gegen Lorenzo und Giuliano liek Francesco Salviati, Erzbischof von Pisa, schmachvoll bas Leben: un einem Fenster bes alten Palastes wurde er gehangen. Alten Haß zu sühnen, gab Lorenzo ber Grlauchte feine Aichter Encrezia dem Jacopo Salviati zur Ghe, und biefer war unter Les X seinem Schwager und Clemens VII seinem Vetter einer ber vielvermögenbsten Männer in Rom, und seine Tochter Maria warb die Settin Giovanni's de' Medici des Führers der schwarzen Banben und Mutter bes ersten Großherzogs. Jacopo's Sohn, Cardinal Giovanni, gerieth in mancherlei Wiber= spruch mit Clemens VII in den florentinischen Anpelegenheiten, als ber Papft seine Vaterstadt unter bas Joch beugte.

Im siebzehnten Jahrhundert, als die Titelsucht immer größere Fortschwitte machte, wurde Jacopo Salviati zum Duva di Giuliano gemacht, nach einem Besitzthum bei Frosinone im Kirchenstaat. Dieser Jacopo war einer der Mitspielenden in einer der blutigsten Tragödien welche die Annalen von Florenz besteckt

haben. Mit ber Schwester bes Fürsten von Massa und Carrara, Veronica Cybò, vermält, unterhielt er ein Liebesverständniß mit ber jungen Frau eines alternben Bürgers, Caterina Cagnacci. Von Gifersucht gefoltert, ersann Veronica die gräßlichste Rache. Gin Vertranter den sie unter den Bravos ihres Gemals hatte, und ber Stiefsohn ber Cagnacci selbst, ein sittenloser Mensch, boten ihr die Hand zur Ausführung. In der Neujahrsnacht 1639 wurde in bem Cagnaccischen Haufe zu Florenz eine schauberhafte That vollbracht. folgenden Morgen Jacopo Salviati im Begriffe war sich anzukleiben, sandte ihm die Duchessa, wie es Sitte war, nebst ihrem Morgengruß den Korb mit dem Weißzeug; er schlägt ben Ueberwurf zurück um den Inhalt herauszunehmen, und ihm entgegen starrt Caterina's bleiches Haupt. Veronica Cybò war an bemfelben Morgen von ihren Leuten begleitet nach ihrer Villa San Cerbone im Arnothal aufgebrochen, von wo fte nach Massa zu ihrem Bruber bem regierenben Fürsten Carlo flüchtete, da sie vernahm daß Befehl zu ihrer Verhaftung gegeben worben sei. Nie kehrte sie zuruck, nie sah sie ben Gemal wieder; sie verschied in hohem Alter, reuig, wie es heißt, über die Unthat die sie mit einfamem, freudeleerem Leben bugte. Jacopo starb in wenig vorgerückten Jahren. Es war ber Großherzog Ferdinand II, unter beffen Regierung bies begangen ward; in mancher Beziehung für ganz Italien eine

Gute geblieben war und der Großherzog so Talent wie guten Willen hatte; die Zeit arger Sittenverderbniß, großer Willfür nach oben und unten, und des tollsten Treibens der Bravos und Banditen.

Das Erbe ber Salviati ging, wie gesagt, in ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts an die Borghese In ber Stadt Florenz gehörten dazu mehre schöne Wohnungen, die großentheils seitdem in andere Hände gekommen sind, an denen man aber noch ihr Wappen sieht, einen weißen Hund aufgerichtet in filbernem Felbe. Denn längs der Bia bel Palagio, die so nach bem alten Gerichtspalast heißt, besaßen die Salviati Haus an Haus. Das größte berselben ließ ber Fürst Camill Borghese umbauen, als er nach bem Sturz des Kaiserreichs seinen Wohnsitz in Florenz Doch davon später. Zu diesen Salviatischen Häusern gehörte die ehemalige Wohnung Folco Porti= nari's, des Vaters von Dante's Beatrice, der bas große Bürgerspital gründete, ein ansehnlicher namentlich durch seinen schönen Säulenhof bemerkenswerther Palast ber nachmals an die Ricciardi Serguidi und die Da Cepparello tam. Der Abtei von Fiesole gegenüber, seitwärts von der Bologneser Straße, liegt auf sanft= ansteigenbem Hügel die Villa Salviati, eine ber schönsten in der schönen Umgebung von Florenz, im eigenthümlich= sten Karafter bes toscanischen Bauftils, wie die Medizeer=

villa von Cafaggiuolo und die zu Careggi, wo Cofimo ba Alte und Lorenzo ber Erlauchte ftarben, und vollkommen erhalten in ihrer Eigenthumlichkeit. Benebetto Barchi erwähnt dieser Villa im neunten Buche ber florentinischen Geschichte, wo er Stadt und Umgebung schilbert wie ft vor der Belagerung des Jahres 1529 — 1530 warm welche in dieser Umgebung so vieles verheerte. "Oberhall ber Brücke bei ber Abtei, sagt er, biefer gegenüber zu linken Hand, erfreut sich seiner hohen und freien Lage ber große und prächtige Palast Jacopo Salviati's, p welchem ein von ihm angelegter langer und breits Weg von der Bologneser Straße aus führt." Jacom Salviati ber biese Villa besonders liebte, hatte fk vielfach burch Künstlerhand ausschmücken laffen: so lief er durch Giovan Francesco Ruftici ein Marmorrelif ber Madonna in einem Rund für die Kapelle und rings um den Hofraum Medaillons von gebranntn Als beim Herannahen des Belage Erbe ausführen. rungsheeres im Herbste 1529 die Florentiner Rloften und Villen in der Umgebung der Stadt verwüsteten um sie unbewohnbar zu machen, traf bies Geschid auch Jacopo Salviati's Landhaus. Giorgio Vafari be klagt die Beschädigung der Kunstwerke von denen aber manches, unter andern in dem schönen Hofe, wieder hergestellt worden ist, während die Villa, wenn sie die Besiter gewechselt, ihren Karakter als Bauwerk bewahrt hat.

Dem zulest genannten Fürsten Marc Anton (ein Rame ber im Borghefischen Hause häufig vorkommt) verbankt Rom namentlich bie reichere Ausschmückung ber mehrerwähnten Villa am Pincianischen, jest eigent= lich am Flaminischen Thor. In bem Casino welches ben Saupttheil der Bauten bildet, und trot seiner Ueberladung und Zopfarchitektur in der blühenden Laub= umgebung eine angenehme Wirkung macht, ließ er die reiche Antikensammlung aufstellen, die sich allmälig in ben Palästen der Familie gebildet und burch die glück= lichen Ausgrabungen in Gabii neuerlich sehr vermehrt worden war. In Ennio Quirino Visconti fanden biefe Marmore einen berühmten Erläuterer. Seit bem Jahr 1806 vergrößert die Borghefische Sammlung die Schäte bes Louvre, aber an ihrer Statt ift neben bem koftbarften Schmuck von seltenen Steinen eine neue Reihe antiker Sculpturwerke entstanden, die den sprechendsten Beweiß Hefert wie unerschöpflich der römische Boden ift. war Marc Anton's ältester Sohn, der Fürst Camill, ber sich genöthigt sah jene Marmore seinem Schwager bem Kaiser Napoleon täuflich zu überlassen, weil bieser fe burchaus besitzen wollte. Seit 1803 mit Pauline Bonaparte, ber Witwe bes Generals Leclerc, ver= heirathet, ward er durch diese Verbindung in wechselvollen Geschicke jener Familie hineingezogen. Längere Zeit hindurch im Militärdienst, bann Gouverneur von Turin als Piemont mit Frankreich vereinigt war, wußte er sich beliebt zu machen, so ungunftig auch im Ganzen bie Berhaltniffe waren. geringe Harmonie die zwischen ihm und seiner schonen Gemalin bestand, brachte ihn in manche unfreundliche Berührung mit beren Angehörigen; bazu tam noch bie feltsame Stellung welche Pauline ber Raiserin Marit Luise gegenüber annahm, und die ihr die Ungnah Nach bem Sturze bes Raiser Napoleon's zuzog. wollte Camill Borghese, der seinen Titel Herzog von Guaftalla ohne Bebauern ablegte, nicht nach Ron zurücktehren, wo die meisten Napoleoniben eine Zufluck fanden. Er mogte es längst bereut haben bag er sich von dem blendenden Glanz hatte verlocken lassen, während sein Vater ein entschiedener Gegner ber fran zösischen Revoluzion gewesen. In dem ruhigen Floren wo er ben Salviatischen Palast ganz verändern und prachtvoll decoriren ließ, brachte er seine letten Jahn zu, ohne irgenbeine Verbindung mit ben Bonaparits Doch fand zwischen ihm und seiner zu unterhalten. Gemalin eine Aussühnung statt: Pauline kam nach Florenz wo sie, lange fränkelnd, im Jahr 1825 auf Villa Strozzino starb, die auf der vordersten Hügel reihe nordwestlich von der Stadt gelegen auf das blühende Arnothal hinabblickt. Camill überlebte fie um sieben Jahre. Er that viel für die Gesellschaft: sein Haus, wie die Häuser bes englischen Gefandten Lord Burghersh, nachmaligen Grafen von Westmoreland,

Gemals der durch ihre mimisch plastischen Darstellungen und ihr schönes musikalisches Talent bekannten Ida Brun, und des Russen Nicolaus Demidoss waren die ersten in Florenz, und den ganzen Winter hindurch Einheimischen wie Fremden geöffnet. Jest sind die schönen Räume ein Casino geworden. Er starb zu Anfang des Sommers 1832 im siebenundfünfzigsten Lebensjahre.

Der nur um ein Jahr jüngere Bruber Don Francesco Fürst Albobrandini zog wie Camill an Napo= leon's Siegeswagen und stieg im französischen Dienst bis zum Rang eines General = Lieutenants. Mit einer Gräfin be la Rochefoucauld, vormaligen Ehrendame Josefinens, verheirathet, blieb er, temporare Abwesen= heiten ungerechnet, bis zum Tobe seines Brubers in Nachbem er Fürst Borghese geworben, Aranfreich. tehrte er im Herbste 1833 nach Italien zurück unb nahm seinen bleibenden Wohnsit in Rom, dem Mittel= punkt ber großen Familien = Besitzungen, die nun wieder in Giner Hand vereinigt waren. Diese Besitzungen find sehr bedeutend und bis auf den heutigen Tag gemehrt worden. In der römischen Campagna gehören ben Borghese über achtzigtausend Morgen Landes; ganze Städte ber antiken Welt, wie Gabii, Laurentum, La= vinium, Antium, von benen freilich zum Theil wenig geblieben, sind in ihrem Besit; in zahlreichen Ortschaften ber benachbarten Berge haben fie Lehnberechtigungen und Eigenthum, in Monteporzio, in Monte Compatri, Montefortino, Olevano, Licenza, Sant' Angelo, Lamentana, Palombara, Civitella, Rorba und wie sie alle heißen mögen. Ueberall sieht man ihr Wappen, das in Blau einen goldnen Drachen unter einem golbnen Schilbeshaupt mit schwarzem Abler zeigt; an dem malerischen Brunnen von Mondragone fin Drachen und Abler vereinigt. Die Albobrandini haben in blauem Felbe einen gezackten goldnen Querbalkn und sechs Sterne. In Frascati gehören ihnen mehn der schönsten Villen, das Albobrandinische Belveben, vom Cardinal Pietro mit ungeheurem Aufwande in ber reizenbsten Lage erbaut, die Villa Taverna a welcher Vignola für ben Cardinal Scipio baute, bas leiber in unserm Jahrhundert in Trümmer gesunkm und erst von dem jetigen Fürsten theilweise wiedn hergestellte Monbragone, welches ber Carbinal Mart Sittich von Hohenembs, Pius' IV Repote, beginnen ließ. Vor nicht vielen Jahren kauften sie von ber päpstlichen Kammer Nettuno und Porto b'Anzo mit ausgebehnten Waldungen und Triften am Strank. Sie haben bort eines ber anmuthigsten Landhäuser für den Frühling inmitten allen Reichthums der füblichen Die oftgenannte Villa am Flaminischen Thon Natur. ward unablässig vergrößert und verschönert. Der Kurk Camill erwarb anstoßende Grundstücke, darunter bie

Olgiatische Villa welche man fälschlich nach Raffael Sanzio benennt, und ließ bort burch ben verdienstvollen und berühmten Archäologen Luigi Canina ansehn= liche Bauten aufführen. Die Antikensammlung wurde namentlich durch Don Francesco gemehrt; in dem obern Theile bes Casinos ist jest neben ber burch bas Ueber= maß ber Rünstelei bekannten, aber in Hinsicht auf Bollendung der Marmor=Ausführung höchst bemerkens= werthen Berninischen Gruppe des Apoll mit Dafne auch Canova's Statue der Prinzessin Pauline zu sehen die man die Venus victrix nennt, und von beren Entstehung eine bekannte Anekbote im Umlauf ist. Dem Bilberschat im Palast wurde namentlich burch die Fresten der Raffaelischen Schule aus der Villa Olgiati und aus der Lanteschen auf dem Janiculus ein interessanter Zuwachs zu Theil.

Als im Frühling 1839 ber Fürst Borghese ber in Rom allgemein beliebt war und es verdiente, breiundsechzig Jahre alt starb, wurde die Erbschaft getheilt. Der älteste Sohn, Marc Antonio Fürst von Sulmona, solgte dem Bater im Besit des Hauptvermögens. Die Secundogenitur kam mit dem Titel Fürst Albobrandini an den zweiten, Don Camillo; die Tertiogenitur, vorzugsweise toscanische Güter, an den jüngsten Sohn, Don Scipione, der damit den Titel eines Duca Salviati erhielt. Zu diesen toscanischen Gütern gehört Migliarino im Pisanischen, südwestlich vom Berge von

San Giuliano gelegen, einst ein Theil ber sogenannten Selva regia ober palatina und von ber Markgräfin Mathilbe zu Anfang des zwölften Jahrhunderts bem pisaner Bürger Gualando d'Orlando in Erbpacht be stätigt, erst im sechzehnten Eigenthum der Salviati. Einer Sage nach soll Nanni begli Orlandi von Pise in diesem Walbe eine Schlange von riefiger Größe getöbtet haben welche bie ganze Gegend in Schredm versette. — Die einzige Tochter, Marquise von Motte mart, war in ber Blüte ber Jahre schon vor bem Batn Marc Antonio war seit 1835 mit Laby Gwenbellin Talbot, der jüngern Tochter des Grafen von Shrewsburn und Schwester ber Fürstin Docia Pamfilj, verheirathet, die im Herbste 1840 beinabe plotlich starb. Eine so allgemeine und tiefe Trauer hat faum jemals ber Tob einer jungen Frau veranlast; ganz Rom schien sie zu verlieren, in der den Bebürftigen die hülfreichste Trösterin starb, die in ihrer einfachen Sinnesart und anspruchlosen Güte nicht merten ließ wie viel sie für ihre Mitmenschen that. Drei Kinder folgten binnen wenigen Tagen ber jungen und schönen Mutter nach; in dem veröbeten Hause blieb eine einzige Tochter, seit 1854 vermält mit Ribolfo Buoncompagni Lubovisi Herzog von Sora. Au Ende bes Jahres 1843 vermälte sich ber Fürst Borghese jum zweitenmal mit einer Verwandten feiner Mutter. Gemalin bes Fürsten Albobrandini ist die zweite Tochter bes Herzogs von Aremberg, die des Herzogs Salviati eine Fisjames von Berwick und Alba.

Obgleich die jetigen Familienglieder im Auslande erzogen und alle mit ausländischen und Häusern verschwägert sind, so gehören boch bie Borghese zu den populärsten vom römischen Abel. Zum Theil tragen alte Erinnerungen an frühere Munificenz unb Pracht bazu bei — eine Pracht die wol mit dem Aufwande großer regierenden Fürsten wetteiferte. Aber auch in unsern Tagen ist bie Familie biesen Reminiscenzen nicht untreu geworden, wenngleich bie glänzenben Zeiten des römischen Abels nach seiner ehemaligen Bedeutung vorüber find. Schon durch ihren kolossalen Grundbefit muß eine folche Familie bevorzugte Stellung, zahlreichen Anhang, viele Clientel haben, umsomehr wenn man in Anschlag bringt, wie alle solche Ver= hältnisse in Italien weitverzweigt sind, wie vieler Menschen man bedarf, wie viele Menschen eines solchen Hauses bebürfen! Dag bie Güter in gutem Stande find, die Verwaltung geregelt ift, auf Verbefferungen aller Art Rücksicht genommen wirb, gereicht ben Borghese zum Lobe. Sie nehmen sich ber Interessen ber untern Voltsclaffen au: Elementarschulwesen, Sparcaffen u. f. w. sind vielfach von ihnen gefördert worden. Wer hätte es glauben sollen, daß ihr schönster und zugänglichster Besit, ihre Villa, in Roms jungsten Revoluzions= stürmen bas Opfer nicht etwa nothwendiger Anstalten jur Vertheibigung fonbern muthwilliger Zerftorungssucht werben würde? Und boch ist es so getommen. Diese reizenden Gründe, wo Natur und Runft fich bie Hand gegeben, ber besuchteste Spaziergang Roms wo Sonntags Hunderte von Equipagen in doppelten Reihen auf und ab fuhren, während die Meergottheiten und die Seepferbe glänzende Wasserstrahlen in die Sobe spritten, wo im October bas Bolt seine heitern weltberühmten Feste feierte, wurde von einem Saufen gewissen = wie gesetloser Abenteurer schonungslos ver: wüstet: bie schattigen Bostete ber schönften Baume verschwanden, Landhäuser, burch Geschichte ober Trabizion berühmt, wurden bem Erbboben gleichgemacht, die Wasserleitung zerstört, die Felder in Trümmerhaufen verwandelt. Wer vom Monte Pincio aus, ber frühn ben anmuthigsten Blick auf die Thäler und Höhen dieser Villa barbot, auf biese Veröbung hinabschaut, gewahrt ein nur zu mahnendes Todes = Memento ber neuesten Repubblica Romana.

## Trivulzto.

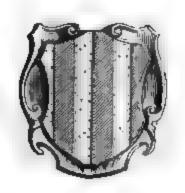

In der breiten Straße des Corso di Porta Momana zu Mailand erhebt sich vor der alten Basilika S. Nazzaro, gleichsam das Borhans derselben bildend, ein hobes vieredtes zweistockiges Gebäude mit flachen Pilastern von Ziegelbau geziert, mit einer Laterne, von verständigem Styl wenngleich etwas magern Verhältnissen, wie man sie wol dei der Bramantischen Schule sindet. Das Innere dieses Gebäudes bildet ein Achteck mit gleicher Auppel: in acht halbrunden Nischen die in bedeutender Höhe über dem Boden angebracht sind, stehn steinerne Sarkosage auf denen Gestalten im Todesschlummer ruhend dargestellt sind, Männer im Harnisch, zwei Frauen, auf dem einen brei Kinder. Der Eindruck ist eigenthümlich und interessant: man sieht gleich das man in der Grabkapelle einer großen Familie steht. Welchen Namen sie trägt und wer der Stifter der Kapelle, sagt die Inschrift über der Thüre:

Io. Iac. Magnus Trivultius marchio Vigle. marescal.

Franciae inter militares labores religionis observantiss.

sacellum hoc assumptae virginis erexit et dotavit.

MDXVIII. die VII Octobris.

Gegen bas Ende bes zwölften Jahrhunderts finden sich die ersten unsichern Spuren der Trivulzen. letten Drittel bes breizehnten gehörten sie zu Patrizierfamilien welchen ber Erzbischof Obbo Bisconti bas ausschließliche Anrecht auf die Pfründen bei ber Mailänder Metropolitankirche zugestand. Die ersten von ihnen über welche wir zuverlässigen Nachrichten begegnen, saßen in ben heimathlichen Magistraten. Bernabd Visconti, jenem entschlossenen und fühnen aber in seiner Grausamkeit furchtbaren Beherrscher Mailands, ber in seinem Neffen Giovan Galeazzo, bem größten, thätigsten, talentvollsten, ehrgeizigsten aber wie beinahe alle Visconti mit Lastern und Verbrechen aller Art befleckten Sprößling bes Hauses seinen Meister fand, erhielt Antoniolo Trivulzio Landbesit im Gebiet von Lobi: er ober feine Brüber sollen unter ben Verschworenen gewesen sein welche Giovan Galeazzo's halbwahnsinnigen scheußlichen Sohn Giovanni Maria im Jahr 1412 in ber Kirche S. Gottarbo ums Leben brachten. Mit Antoniolo's Söhnen begannen die Trivulzen in ber mailanbischen Geschichte eine bebeutenbe Rolle zu spielen. Erasmo war einer ber Conbottieren bes letten Visconti, Filippo Maria. In den lang= wierigen Kriegen mit Florenz focht er unter dem Gattamelata und Piccinino, die zu den berühmtesten Heerführern jener Zeit gehörten. Im Jahr 1435 zum Gouverneur des den Visconti unterworfenen Genua ernannt, traf er bort im Moment ein wo der Aufstand gegen ben Herzog ausbrach, von welchem bie Genuesen burch Freilassung bes von ihnen in ber Seeschlacht bei ben Ponzainseln gefangenen Königes Alfons von Aragon auf's tiefste verlett worben waren. Er konnte die Ein= nahme bes Castells nicht verhindern, in welchem er Schut gesucht hatte. Mit dem berühmten Francesco Filelfo, einem der Wiedererwecker der flassischen Literatur, befreundet, figurirt er als einer ber Sprecher in beffen Gastmalen. Der andere Bruber, Ambrogio, that sich besonders hervor in jener tritischen Zeit, wo nach bem Aussterben bes Viscontischen Hauses im Jahr 1447 Mailand wiederum republikanische Formen annahm und seine Freiheit und Unabhängigkeit zu retten hoffte, die einerseits durch die Ländergier der Venezianer welche bereits ein schönes Stück ber Lombarbei, Brescia und Bergamo, verschlungen hatte, andererseits durch ben Ehrgeiz des eignen Feldhauptmanns, Francesco Sforza, bedroht ward, welcher bes letten Herzogs natürliche Tochter geheirathet hatte und barnach strebte sein Nachfolger zu werben. Zustände und Intriguen, die von teinem beffer und lebendiger geschilbert worden find als Machiavell in seiner florentinischen Geschichte, wenngleich neuere Forschungen Manches, Thatsachen wie Motive, in anderm Lichte erscheinen laffen. Trivulzio war einer ber zwölf Capitani e bifensori bella libertà bi Milano, welchen die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten zustanb. Er war bem Sforza entgegen bis zu bem letten Moment, und wie er nur gezwungen bem Volksaufstande wich, ber bem Grafen, einem tapfern boch mehr noch umfichtigen Felb: herrn, einem berechnenden aber treulosen Politifer, bie schönste Stadt der Lombarbei und mit ihr die Benschaft über ein reiches herrliches Land in bie Banb gab, so versuchte er noch am Tage bes Einzugs (26. Februar 1450) Wiberstand zu leisten, was mehr für seinen Patrivtismus Zeugniß ablegt als für feine politische Eines Vergiftungsversuches beschulbigt sai er später im Castell von Cremona.

Die Nachkommen dieser beiden Brüder starben in den beiden letzten Jahrhunderten aus. Von einem dritten Bruder, Gian Giacomo; stammen die berühmteren Trivulzen. Er hatte zwei Söhne, die beide ruhmvolle Sprößlinge hinterließen. Von dem einen, Pietro, kamen der Marschall Teodoro, die Cardinäle Antonio und Agostino; der andere, Antonio, war der Ahnherr des großen Trivulzio, Gian Giacomo,

und der gegenwärtig noch blühenden Linie. Da es Sian Siacomo ist der den Schicksalen des Hauses die eigentliche Richtung gegeben, der am meisten beigestragen hat diesem Hause einen großen geschichtlichen Namen zu verleihen, so möge er mit den Seinen zuerst vorgeführt werden.

Sein Vater hatte, wie die Mehrzahl der Abeligen seiner Zeit, den Kriegerstand gewählt und war nach= einander Condottiere des letten Visconti, der Republik und bes Sforza; seine Mutter war aus ber Familie Aicarbi, die ben Viscontischen Namen burch Verleihung bes letten Herzogs angenommen hatte. Gian Giacomo wurde gegen bas Jahr 1441 geboren. In seinen Kinderjahren schon soll seine Mutter die Besorgniß ausgesprochen haben, er werbe einst zu kühnen Flug wagen und, den Forderungen der Zeit sich nicht fügend, seinen wie seiner Familie Untergang herbeiführen, was indeß nur zur Hälfte eintraf. Der neue Herzog Francesco, dem des Knaben entschlossener Sinn gefiel, wählte ihn zum Genoffen seines Sohnes Galeazzo Maria Grafen von Pavia, mit dem er erzogen warb und ben er im Jahr 1459 nach Florenz begleitete, um den zur Fürstenversammlung nach Mantua ziehenden Papst Pius II zu bewillkommnen. Mit ihm ging er auch 1465 nach Frankreich, als ber Herzog bem König Ludwig XI, ber ihn, mit Hintansetzung der vom Hause Orleans, aus Anlag bes Erbrechts von Gian Galeazzo's

Tochter Valentina, ber Gemalin Herzog Lubwigs von Orleans, auf die Biscontische Hinterlaffenschaft erhobenen Ansprüche, als Herzog von Mailand anerkannt hatte, in jenem Kriege mit ben großen Bafallen, ben man la guerre du bien public nennt, eine Gulfs schaar zusandte. Bei bieser Gelegenheit pfludte ba junge Trivulzio seine ersten Lorbeern die er balb durch neue vermehrte, als Galeazzo Maria, ber nach seines Vaters Tode 1466 den lombardischen Herzogstuhl bestiegen hatte, ben Florentinern zu Gulfe zog, die mit ihren Ausgewanderten, den Gegnern der herrschen ben und dem Sforzaschen Hause längst befreundeten Medici wie mit den Venezianern, den Bundesgenossen ber Vertriebenen, im Rampfe lagen. Bie Ruhm war inbeg nicht in Kriegen zu erwerben wie ber letigenannte, in welchem alles sich auf ein paar erbarmliche Scharmützel beschränkte, von denen Machiavell berichtet: man habe sich "mit kaum glaublicher Feigheit" Und boch waren manche berühmte Kriege: benonimen. leute dabei, Männer mit klingenden Namen: Bartolommeo Colleoni als Oberfeldherr, Ercole von Este der Bruder Herzog Borso's von Ferrara, Alessandro Sforza von Pefaro der jüngere Bruder Herzog Francesco's, Pino degli Orbelaffi von Forli, die Pio von Carpi, Galeotto Pico von Mirandolo, der Graf von Urbino. Glänzendere Gelegenheiten warteten auf ben Trivulzio als diese.

Doch manche Jahre noch lagen bazwischen. Rlei= nere Rriegsthaten füllten sie aus, Gian Giacomo's Pilgerfahrt nach bem heiligen Lande, die er in Gesellschaft bes nachmaligen Erzbischofs von Mailand Guib' Antonio Arcimboldo ausführte, seine Verheirathung endlich mit Margherita Colleoni, einer reichen Erbin und Verwandten des eben erwähnten Condottiere. an welchen in Benedig seine Reiterbildfäule, in Bergamo seiner Vaterstadt die Familienkapelle mit seinem Grab= mal bei Santa Maria Maggiore erinnert. Die Gemälbe-Sammlung des Berliner Museums bewahrt ein intereffantes Bildniß der schönen jungen Frau, die im Profil bargestellt ist, mit feinen länglichen Gesichtszügen, über bas blonde in Flechten gelegte Haar ein Schleier ge= worfen, in hellgrauem Anzuge mit bauschigen Aermeln und weißem Brufttuch.

Eine blutige That versette unterdeß seine Vaterstadt in Schrecken. Galeazzo Maria Sforza, längst verhaßt wegen Wollust und Grausamkeit, wurde in den letzten Tagen des Jahres 1476 durch drei Edelleute ermordet und die verwitwete Herzogin Vona von Savoyen überz nahm für ihren unmündigen Sohn Gian Galeazzo die Regentschaft unter Beistand eines Senats, zu dessen Mitgliedern Trivulzio gehörte. Diesem eröffnete sich nun ein Feld voll großer und mannigsacher Thätigkeit, wenn auch noch nicht zu vergleichen mit dem Schausplatz seiner spätern Jahre. Es würde zu weit führen,

sollten hier alle Wechselfälle bes mailanbischen Staats erzählt werden, wo nach tausend Intriguen und Kämpfa die Vormundschaft bes jungen Herzogs und die Leitung bes Ganzen in ben Händen eines Mannes blieben, der einmal für einen gewandten Politiker gegolten hat, bessen Geschicklichkeit aber zumeist in Treulosigkeit bestand, und welcher, während er mehr vielleicht als Irgendelm Schulb trägt an ber traurigen Wendung weiche it Geschicke Italiens von jener Zeit an genommen haben, selbst als Opfer seiner verberblichen und gewissenlose Politik fiel — Lobovico Sforza, bes ermorbeten Herzes jüngerer Bruder, allgemein bekannt unter bem Rama il Moro. Gian Giacomo hatte in allen biesen Wirm mitgespielt, hatte, wie es die damalige wechselwsk Politik mit sich brachte, balb auf biefer balb auf jener Seite gekämpft, hatte bem grausamen König Ferrank von Neapel gegen seine aufrührerischen Barone geholfen, hatte für Papst Innocenz VIII in ber Mark gegen ben Tyrannen von Osimo Krieg geführt und zum Lohn die goldene Rose erhalten. Nach dem Tode seiner ersten Gemalin hatte er sich wieder vermält. D'Avalos gehörte einer ber ersten Familien des Königreichs Neapel an. Schwester bes Marchese von Pescara war sie Muhme jenes D'Avalos, der in der ersten Reihe italienischer Kriegsmänner glänzt und für Carl V die Schlacht von Pavia gewann, eine ebenso feste Stüte der kaiserlichen Partei, wie der Trivulzio der eifrigste

Borfechter ber französischen warb. Ihn auf bieser Seite zu sehen hätte wahrlich keiner geglaubt. Denn früher hatte er sich ganz ben neapolitanischen Aragonesen angeschlossen, mit dem Moro verfeindet bessen Ehrgeiz den seinigen treuzte, ber ben Ginfluß, die Kriegserfahrenheit und ben Herrischen Sinn bes Trivulzen scheute und ihn aus Mai= land verdrängte. Als nun endlich Lodovico's Intriguen thren schlimmen Zweck erreichten, als König Carl VIII von Frankreich über die Alpen zog, dem Aragonesen Reapel, das Erbe der Anjous, zu entreißen, da kämpfte Gian Giacomo für bas bebrohte Königshaus. aber begegnen wir bei ihm bem Parteiwechsel ber weber von den gleichzeitigen Historikern noch von den spätern Biografen hinlänglich erklärt worden ist, und bis auf ben heutigen Tag einen Flecken auf seinem Namen Als nach kurzer Gegenwehr ber zurückgelassen hat. junge König Ferrante II, ober Ferrantino wie das Volk thn nannte, kaum auf den Thron erhoben, nach Ischia fish, trat ber Trivulze in französischen Dienst. Ob er willkommen war, braucht wol nicht erst gefragt zu werben. Ihm ward die Vorhut bes Heeres anvertraut, als, nach der leichten Eroberung des Königreichs, Carl VIII nach Frankreich zurückkehrte; er war ber vor Allen den Tag bei Fornovo entschied, die italienischen Verbündeten, unter ihnen der rasch umgewandelte Moro, bem König am Taro ben Rückzug abschneiben wollten, als bieser, von der Lunigiana aus

über Pontremoli den Apennin überschreitend, sich der lombardischen Ehne wieder näherte. Der Versuch der Verbündeten mislang, doch lange noch nachdem der Streit der Wassen geendet, stritten die Geschichtschreiber auf beiden Seiten um die Ehre des Sieges.

Der Heerzug bes französischen Koniges bilbet ber Wendepunkt der ganzen neueren Geschichte Italiens mit ihm begannen die fremden Einflüsse die Oberhand zu gewinnen die sie auf immer behielten. Alle Zeugniffe ber Zeitgenoffen, ber Mitspielenben namentlich, sind beshalb vom höchsten Werthe. Lodovico il Mon war sich bewußt, wie die eigene Zeit schon sein Handeln beurtheilte. Er hatte die Franzosen gerufen -- er hatt sich dann mit Andern zu ihrem Verberben verbunden — er suchte das Eine zu beschönigen, das Andere zu rechtfertigen und die Meinung für sich zu gewinnen. Seine Fuchsnatur tritt uns flar vor die Augen in einer in ihrer Art einzigen Rebe, die er zu Vigevano im September 1496 an den venezianischen Botschafter Francesco Foscari, den Repräsentanten ber ihm am wenigsten trauenden Macht, richtete, und in welcher er die schlimmen Folgen seines Handelns eingestehen muß. "Ich sage euch, heißt es barin, ich will nur bas allgemeine Beste, und will nichts als was die Republik Um Gotteswillen, lasset uns bas bewahren mas wir haben; ich wiederhole euch, ich verlange nicht eine Mauerzinne mehr als mir gehört. Und ist irgendein

Fleden von Argwohn zwischen uns vorhanden, wohl, reinigen wir uns bavon: benn zwischen Vater unb Sohn, wie das Verhältniß zwischen der Republik und mir ift, . und zwischen Bunbesgenoffen barf tein Arg= wohn bestehen. Denn sonst kann man nichts erreichen noch das Wohl Italiens erzielen, wie die Gegenwart es erheischt. Wann werden wir wieder einen Papst bekommen ber so beständig barauf bebacht ist wie ber gegenwärtige? (Alexander VI.) Wann werben wir wieber einen römischen König finden, welchem die Befreiung Italiens und das Wohl ber gesammten Christen= beit so am Herzen liegen, und ber in eigener Person nach Italien kommt wie es jest der Fall? (Maximilian.) Wann werben wir Spaniens Herrscher unserm Lande so geneigt finden? Haben sie boch selbst mit mächtigem Heere einen Einfall in Frankreich gemacht. Und bei so günstigen Verhältnissen will bie Republik es an ber nöthigen Unterstützung mangeln lassen, blos um leeren Verbachtes willen? Glaubt mir, erlauchter Botschafter, dies schmerzt mich höchlich. Denn während man in ber ganzen Welt nur von der Eintracht zwischen der Republik und uns sprach, findet jest bas Gegentheil statt. Ich wollte, ich könnte brei Stunden lang in eurem Senat anwesend sein, benn gewiß würde ich ihn von meiner Aufrichtigkeit und meinem guten Herzen überzeugen. Ich bekenne baß ich Italien großes Uebel zugefügt habe: aber ich habe es gethan um mich auf

bem Plaze zu erhalten ben ich jest einnehme. habe es ungern gethan, aber bie Schulb war Rinig Ferrante's und zum Theil, ich will's nur fagen, ber erlauchten Republik. Denn diese wollte nie mit fic reben laffen. Später aber, hat fie ba nicht mein beständiges Streben gewahrt Italien zu befreien? Seib beffer gewiß: wenn ich länger zögerte ben Vertrag von Novara zu schließen, actum erat de Italia. Den es stand sehr schlecht mit unsern Angelegenheiten." Solche Worte gelten mehr als ganze Bücher. Es if ber Friebensvertrag vom 10. October 1495 auf welchen ber Moro auspielt, ein Vertrag nach welchem König Carl über die Alpen zurückging, ohne, wie fein Better Orleans wünschte, von der unerwartet angelangien Verstärfung seines Heeres Gebrauch zu machen, um die italienischen Verbündeten die ihn kurz zuvor am Taro so hart gedrängt hatten, nochmals anzugreifen. Es ist sehr möglich daß der Sforza in seinen letten Schlüssen Recht hatte.

In der Galerie des Louvre sieht man jetzt — selts same Laune des Schicksals — das unter dem Namen der Madonna della Vittoria bekannte Vild Andrea Mantegna's welches Giovan Francesco Gonzaga Markgrafen von Mantua darstellt, wie er der heiligen Jungsfrau für den am Taro ersochtenen Sieg dankt. Aber dieser Sieg war, was man auch in Italien sagen mag, so wenig ein Sieg daß es nur eines kräftigen

Entschlusses des Königs bedurft hätte um bas plunbernbe Heer ber Verbündeten zu zersprengen, nachbem ber Gonzaga wirklich einige Vortheile über ihn errungen hatte. Carl hingegen war nur barauf bebacht nach Sause zu eilen. Der venezianische Annalist und Senator Domenico Malipiero theilt einen merkwürdigen Brief mit, welchen einer ber Reiterhauptleute ber Republik Bernardino Fortebracci über biese Schlacht, bie Philippe de Comines so anschaulich geschilbert hat, nach Benedig schrieb. Ein Zweikampf folgte bem anbern: von einem orbentlichen Plan war so wenig bei bem aus dem Gebirge hervorbrechenden Franzosen die Rebe wie bei den Verbundeten welche ben Saum der parmesanischen Ebne besetht hielten. Gine Nachschrift zeigt wie die venezianischen Söldner es machten: "Ich will noch hinzufügen was ich nicht verschweigen kann. Wir wären im Stanbe gewesen bieses und ein noch viel größeres Heer zu schlagen, wenn bie Unsern ben Sieg in's Auge gefaßt hatten unb\_nicht bas Gepäck. "

Rasch stieg nun Gian Giacomo von Stuse zu Stuse, eilte, obgleich nicht ohne Glückswechsel, von Erfolg zu Erfolgen. König Carl hatte ihm den Oberstesehl über seine in Italien zurückleibenden Truppen anvertraut: in Asti, welches dem Herzog von Orleans als Heirathsgut seiner Großmutter Valentina Visconti gehörte, schlug er sein Hauptquartier auf. Lodovico il Moro, nunmehr die Seele des Bündnisses wider den

Rönig wie er einst ber Hauptanstifter seines Unter nehmens gewesen war, häufte in seiner ohnmächtigen Wuth Schmähungen auf Schmähungen, mit den Strange Den bedrohend den er einen meuterischen Unterthan nannte. Schwere Rache nahm der Trivulziv. Sarl VIII stard kinderlos, sein Vetter von Orleans folgte als Ludwig XII. Er behauptete längst Ansprücke auf Mailand als Erbe der Visconti: jett beschloß er sie mit den Wassen gutzumachen. Sian Giacomo rückt als Oberfeldherr des französischen Heeres gegen die Hauptstadt: der Sforza, ohne Mittel zur Gegenwehr, sloh nach Innsbruck zu König Maximilian, seiner Schwester Bianca Semal. Dort und in der Schweiz hosste er Beistand und Mannschaft zu sinden.

Vier Tage nach seinem Entweichen zog ber Sieger in Mailand ein und dankte im Dom dem Herrn sür die ohne Blut gewonnene Stadt. Noch hielt sich das Castell für den Herzog. Aber die Muthlosigkeit und Untreue des Castellans Bernardino da Corte war dem Trivulzio befannt und darauf bauend ließ er ihm einen glänzenden Köder hinwersen. Es wirkte: ohne Schwertstreich wurden den Franzosen die Thore geöffnet. "Lodos vico Sforza, berichtet ein gleichzeitiger Chronist, war zur Zeit bettlägerig in Innsbruck und unterhielt sich mit seinen Edelleuten über die Mittel sein Herzogthum wiederzuerobern. Da erhielt er die Nachricht vom Verslust des Castells von Porta Zodia. Nachdem er den

Brief gelesen der die schlimme Kunde enthielt, blieb er eine Weile stumm in sich gekehrt, dann sah er gen Himmel und sprach die wenigen Worte: Scit Judas gab's keinen schlimmern Verräther als Bernardin da Corte. Und den ganzen Tag öffnete er den Mund nicht wieder."

Auf die Nachricht vom raschen Gelingen bes Kelb= zugs stieg König Lubwig über bie Alpen. Am 6. October 1499 hielt er seinen feierlichen Einzug in die Haupt= stadt der Lombardei. Vor seinem Balbachin ging Gian Giacomo Trivulzio, den vergoldeten Commandostab in ber Hand. Bevor der König von Mailand schied, ord= nete er die Regierung bes Landes, beren Leitung er dem Marschall Trivulzio, der damals den Titel eines Marchese von Vigevano führte, als seinem Statthalter und Generalgouverneur übergab. Nicht lange aber sollte dieser ruhig in Mailand bleiben. Mit Teutschen und Schweizern kehrte ber Moro zurück. Die französische Macht war durch den Abzug des unter Jves d'Allègre nach Neapel gesandten Heeres geschwächt; ber Marschall hielt es für rathsam die Hauptstadt zu räumen, wo bas Volf gegen ihn tumultuirte. Er nahm eine Stellung bei Vigevano, südöstlich von Mailand jenseits des Tessin; ber Moro folgte ihm, aber ihm fehlte ber Muth zum Angriff. Es war sein Verberben. Zwar ward Novara in seine Hand gegeben: da aber verriethen ihn bie Schweizer Sölbner.

Ein Mailander Chronist jener Tage, Giovan Anbrea da Prato, erzählt auf lebenbige Weise ben Vorgang — auf den Felbern wo im April 1849 bas Schicksal König Carl Albert's sich entschieb, warb viertehalb Jahrhunderte früher bas Geschick bes Herzogs von Mailand besiegelt. "Der Herr Lodovico, so melbet er, begann in Novara seine Mannschaft zu ordnen, nicht wiffenb um ben schon beschloffenen Berrath aber ihn argwohnend. Mit Hulfe ber beiben Sanseveriner bestimmte er Alles, ermahnte Alle wo es Noth thue als wahre Streiter sich zu verhalten und nicht zu vergeffen daß sie nicht mit Lateinern tampften sonbern mit Barbaren in benen tein Funken von Liebe zu Italien glühe. Beinahe mit Thränen in ben Augen bat er bie Schweizer Hauptleute ihre Pflicht zu thun, und verhieß ihnen selbst einen Theil seines Staates wenn ihm ber Sieg bliebe.

"Auf der andern Seite verließ Trivulzio mit seinem in Ordnung gestellten Heere Mortara indem er Allen Muth zusprach und einen sichern Sieg in Aussicht stellte. Gegen Abend erreichte er Novara und besetzte in der Nacht, bevor der Tag graute, die Vorstadt San Nazaro, wo er Einverständniß hatte. Als der Herzog dies versnahm, ließ er zu den Wassen greisen. Vor der Stadt war sein Lager, in zwei Abtheilungen, einerseits die Italiener, andererseits die Teutschen und Burgunder (Schweizer):

in ber Stadt lag er selbst mit ben hommes d'armes. Da verlangten die Schweizer in den letten Reihen zu bleiben, und ließen merken baß sie sich nicht schlagen wollten. So sehr bies auch bei Allen Berbacht wedte, ging das Heer boch vorwärts, bis die zu hinterst kom= menben, namenflich bie Graubunbner, eine ruckgängige Bewegung zu machen begannen. Da ergriff ben Herzog ber höchste Schmerz und an seinem Heil verzweifelnb wußte er nicht was er beginnen sollte. In biesem Augenblick tam ein muthiger Albanesen = Hauptmann, Mercurio, an ihn heran, und sagte, wenn Seine Herr= lichkeit sein Barberroß besteigen wolle, mache er sich anheischig ihn ben Feinden zu entführen. Aber, sei es wegen Kränklichkeit, sei es aus Furcht, ober aus irgenbeinem andern Grunde, der Herr Lodovico konnte sich nicht bazu entschließen. Er ließ die Schweizer Hauptleute entbieten und bat sie, wenn sie ihm nicht helfen wollten, ihn wenigstens in Sicherheit nach Teutschland zurückzubringen, von wo er auf ihre Treue bauend hiehergekommen sei. Da gaben ihm einige bas Wort — wenn's ein Wort genannt werden kann ihn zu retten, und ich glaube in Wahrheit nicht alle waren an bem Trug betheiligt.

"Auf dies Versprechen hin, legten der Herzog und der Herr Galeazzo Sanseverino einfache Landstnechts-. tracht au und nahmen in einem der Hausen Plat. Aber es half ihnen nichts. Einige von den graubundner Hauptleuten deuteten auf sie, und die Franzosen nahmen sie gefangen zu Anfang der Schlacht."

So wurde Lodovico Sforza vor den Trivulzio gebracht — Der sagte, nun sei ihm Vergeltung geworden. Es geschah am 10. April des Jahres 1500. Es ist der Moment auf welchen Giovanni Batista Niccolini in seinem schönen Trauerspiel "Lodovico Sforza" anspielt, indem die unglückliche Herzogin Isabella, seines Nessen Gattin, den Zorn des Himmels herabruft auf des Moro schuldiges Haupt:

- Possa

Tu la gioia mirar' de' tuoi nemici, E d'un soggetto che ti sia ribelle Nel cor ti scenda una crudel parola Che ti riduca alla viltà del pianto!

Trivulzio kehrte nach Mailand zurück, aber nicht mehr als Gouverneur. Er war ein so glücklicher wie talentvoller Feldherr: im Frieden machte er sich bei Landsleuten wie Franzosen verhaßt durch Härte, Jähzorn und Rachsucht. Daß er mit beinahe allen französsischen Generalen sich verseindete, mit Ligny, mit Lautrec, mit Chaumont, erklärt sich durch nazionale Eisersucht. Aber auch die Einwohner hatten sich unter ihm nicht ruhig halten wollen; er hatte selbst einmal gesagt: er sei nicht Proset im Vaterlande. Statt seiner übernahm der Cardinal von Amboise die obere Leitung,

und balb bereuten es die Mailander den Tausch versanlaßt zu haben, so heftig und willfürlich auch der Marschall gewesen. Aber des Königs Gunst blieb dem verdienten Krieger, und als er im Mai 1507 zum. zweitenmal die Stadt besuchte, gab der Marschall dem Herrscher ein glänzendes Fest, wo beim Gastmal, in großen Käumen von Bretterwänden die längs des Corso di Porta Komana erbaut worden waren, über tausend Personen saßen, darunter fünf Cardinäle, und hierauf Tanz und Maskenspiele stattsanden.

Balb schreckte neues Kriegsgetümmel die Lombardei. Der Krieg gegen Venedig, burch die Ligue von Cambrai veranlaßt, begann. König Lubwig führte persönlich das Heer zum Angriff auf bas venezianische Lager jenseits Mit Mühe bewog ihn der Trivulzio bei der Adda. Cassano Brücken zu schlagen, statt burch ben Fluß zu setzen — that er letteres und griff der an Mannschaft überlegene Feind an, so war er verloren. Als aber, während die Franzosen übersetten, unbegreiflicherweise die Venezianer sich nicht rührten (man vernahm erst später daß die Provveditoren beim Beere dem ungestümen, hier aber verständigen Gifer ihres Felbhaupt= manns, Bartolommeo d'Alviano, Fesseln angelegt), ba ritt der Marschall mit freudestrahlendem Gesicht auf ben König zu und sagte: "Heute, Sire, habt Ihr ben Tag gewonnen." Und er hatte recht. Ludwig erfocht ben blutigen aber entscheibenben Sieg von Agnabel

(ober Ghiarababba, 14. Mai 1509), ber alle Stäht bis Pabua ihm ihre Schlüssel überbringen ließ. Wie hoch der König des Marschalls Dienste auschlug, geht schon aus dem Umstande hervor daß er ihn im folgenden Jahre nach Frankreich berief, Taufzeuge seiner Tochter Renée zu sein, welche nachmals als Herzogin von Ferrara durch ihren Geist und ihre ungewöhnlichen Schicksale bekannt ward.

Von jener Zeit an waren bes Trivulzio Geschick so wechselvoll wie die der Waffen Frankreichs in Italien. Noch war er nicht zurück aus jenem Lande, so ging bas Schlagen von neuem los. Papst Julius II tremte sich von der Lique von Cambrai, die durch ihn selbst ins Leben gerufen worden war. Er hatte Benedig gedemüthigt und ihm die zum Theil seit mehr benn fünfzig Jahren besetzten Stäbte ber Romagna entrissen; jett verband er sich mit Venedig und Spanien um bie übermächtig geworbenen Franzosen aus Italien zu ver-Es ist hier nicht der Ort die Ereignisse, bieses blutigen Krieges zu erzählen, durch welchen Romagna und Lombardei verheert wurden. Der Papft selbft mitten im Winter belagerte Mirandola, die Hauptftadt des kleinen Staates der Familie Pico. Gilboten heischten des Trivulzen Rücklehr aus Frankreich; seine Tochter Francesca, Witwe des Grafen Lodovico Pico, ließ ihn wissen sie könne sich nicht länger halten im Schlosse: schon liege die Stadtmauer in Trümmer geschossen, ste

muffe fich ergeben wenn nicht Gulfe tomme. Die Gulfe kam nicht; der Gouverneur von Mailand, Charles d'Amboise Herr von Chaumont, festgehalten durch eine Intrigue mit einer Mailanberin, ließ bem greisen Papste Zeit die Stadt zu nehmen. In der ftrengsten Wintertälte, welche auch in der füblichen Combardei alles mit Eis bebeckte, eilte ber stebzigjährige Marschall über die Alpen. In das entschiedene Unglück welches die Franzosen gleich nach bem erfolglosen Siege traf, warb, einzelner Erfolge ungeachtet, Ravenna auch Trivulzio verwickelt. Im Juni 1513 verlor er die Schlacht von Novara gegen die Schweizer, welche Massimiliano Sforza, des Moro ältern Sohn, nach Mailand führten. Aber die Niederlage ist minder ihm zur Laft zu legen als seinem Mitfelbherrn, Trémoille, den bes Königs schwerer Zorn traf. ein verwundeter Löwe," fagt ein gleichzeitiger Poet, "tobte der alte Gian Giacomo, schwor bei der heiligen Catharina und Sanct Marcus und schwang selbst die bedrohte Fahne, rufend: die Brust nach dem Feind, Aber es half nichts; ein Mongibello schien Canaille! · ber Andrang ber Schweizer. "

Als die Franzosen die Lombardei verloren, ging der Trivulze nach Frankreich, leistete auch hier Dienste, sah König Franz I den Thron besteigen, führte, da der neue Monarch versuchen wollte ob der Jugend das Glück günstiger sei als dem Alter, das französische Heer

auf bis baher unbekannten Alpenpässen nach Saluzo hinab. Der berühmte Tattiter Prosper Colonna, welcher im Interesse ber Kaiserlichen und für ben Herzog von Mailand, Massimiliano Sforza, ben Uebergang hindern sollte, ward im Lager zu Villafranca vom Feinde überrascht, den er noch jenseits der Berge im Dauphiné glaubte. "Das hätte jebem begegnen können," sagte er gefangen genommen zum Trivulzio. "Euch freilich, nicht mir!" war die herbe und stolze Antwort. König Franz folgte seinem Felbherrn und fiegte am 14. September 1515 bei Marignan. Der Trivulzio fagte: bie siebzehn Feldschlachten die er mitgemacht seien wit Kinderspiele im Vergleich mit bieser Riesenschlacht. Es war die Sühne für Novara. Nur burch Kraft und Tapferkeit entging der Marschall der drohenden Tobes-· gefahr. Das ist der Tag von welchem Ariosto (Ras. Roland, XXXIII, 42, 43) fingt, an des Moro Berrath durch die Söldner und Frankreichs letten unglück lichen Feldzug erinnernd:

> "Der Franke kehrt zurück; doch schlecht empfangen Ihn jene Schweizer, deren feile Macht Der Jüngling, dessen Vater sie gefangen Und dann verkauft, herrief zu unbedacht. Seht nun, wie jene Schaaren kühn verlangen, Ob tief auch unter's Nad des Glücks gebracht, Den Schimpf, erlitten in Novara's Flächen, Vom neuen König angeführt, zu rächen.

Und beffer wird es bei ber Rudfehr gluden. Seht wie sich König Franz vor Allen regt: Er weiß ben Schweizern fo bas Sorn zu bruden, Daß er beinah fie gang zu Boben schlägt. Die wird fie mehr ber pracht'ge Litel schmuden, Den biese Bauern frech fich beigelegt: Denn Fürftenband'ger und ber Rirche Suter, Mit biefem Namen prunkten einst bie Wüther."

Von neuem übernahm Gian Giacomo bas Com= ndo in Mailand, wo er mit dem siegreichen jungen nig einzog, und leistete nochmals wichtige Dienste Raiser Maximilian die Stadt bedrohte. Die Liebe ter Landsleute zu erwerben und zu bewahren, war # für ihn ebenso schwierig in Zeiten unablässigen mpfes, beren Druck schwer fallen mußte auf ben irger, wie es ihm unmöglich war der Misgunft der nzöfischen Großen zu entgehen, die ihn, einen iliener, nicht an der Spite des Kriegswesens in Lombardei sehen wollten. Zum Unglück für Frankh hatten weder der Trivulze noch die Franzosen die ersetzten abministratives Talent; sie brachten alles en sich auf und vermogten ben Staat in keiner tise zu sichern noch zu gestalten.

Die vielen Angriffe auf ben alten Helben machten . König schwankenb. Sein Zwist mit Obet be Foix, rrschall von Lautrec, Statthalter in der Lombardei, den Ausschlag. Lautrec, ein tapferer Mann abet telmäßiger Feldherr, dabei in Friedenszeit völlig V.

unbrauchbar, fühlte sich burch Trivulzio in ben Schatten gestellt und in seinen Planen gehindert; burch seine Schwester, die Gräfin von Chateaubriant, Franzens Geliebte, vergiftete er bessen Ohr. Da beschloß Gian Siacomo sich aufzumachen und noch einmal über bie Alpen zu gehen um sich zu rechtfertigen. Im Septemba 1518 verließ er Mailand in einer Sanfte, benn a konnte nicht mehr zu Pferbe fteigen; in Ansenis, einer kleinen bretagnischen Stabt an ber Loire, traf er ba Franz war abwesend, die Königin und Luife Sof. von Angoulême weigerten sich ben Angekommenen gu sehen, bevor der Monarch wieder eingetroffen. Er kehrte zurück; Einige sagen er habe ben greisen Helben garnicht vorgelassen; Andere, und dies ist schlimmer, er habe ihm Aubienz gegeben während er beim Mittagemal geseffen: ber Trivulzio habe, nach ber Sitte, bas Rnie vor ihm gebogen, er aber ihn nicht eines Wortes ge würdigt, sondern die Unterhaltung mit den Hofleuten Man erzählt, ber so schnöbe Behandelt, fortaesekt. als er mit seinem Sohn Camillo allein gewesen, habe seinen Dolch in ben Tisch gestoßen, bann ben Sohn gefragt wer dies gethan und auf beffen Antwort ausgerufen: Nun wohl, wie ich ihn hineingepflanzt, so werde ich ihn auch wieder herausreißen! Aber er überlebte es nicht. Gefährlich frank ward er nach Charttes gebracht: da fühlte er seinen Tod nahen. Seine Be gleiter klagten daß sie ohne ihn zurückkehren müßten;

er antwortete lateinisch: "Vos ibitis sine duce, et ego ibo sine exercitu." Der König scheint sich boch seines Benehmens geschämt zu haben, um so mehr als Papst Leo X ihm die harte Behandlung des verdienten und verleumdeten Mannes vorwarf. Er sandte zum Trivulzio Höslinge und Aerzte und ließ ihm sagen, er werde ihn mit größerer Ehre denn je nach Mailand zurücksenden. Aber der Kranke kam nicht wieder auf. Den Griff seines entblößten Schwertes statt des Kreuzes in den Händen haltend, verschied er am 5. Dezember nahe an achtzigjährig.

."Le roy puis après en fut fort marry" sagt Brantome und fest dann hinzu: Herr von Lautrec, welcher den Anlaß zu seiner Ungnade gab, erhielt, nach Gottes Rathschluß, auch sein Theil, nachbem er (in Folge des Treffens bei La Bicocca) Mailand verloren hatte. Und wie ber König nicht auf Gian Giacomo · achtete und ihm die Schmach zufügte ihn nicht anreben zu wollen, so that er's auch mit Herrn von Lautrec. Denn da dieser sich wegen des Verlustes von Mailand ' zu entschuldigen kam, wollte Seine Majestät ihn nicht fehn und sprach nur durch zweite Personen mit ihm, und ließ ihn erst später wieder vor sich ihm seine Mei= nung zu sagen. So wurden Beibe mit gleicher Munze Dem Einen aber brach ber Verdruß bas Herz während der Andere sich noch hinschleppte, Kummer und Merger in ber Seele, unheilbare Leiben für ein ebles Herz.

Wenn die Wappendevise: Ne te smay, was man mit "Verzage nicht" übersett, von Gian Giacomo her rührt, so hat er diesen Wahlspruch stets treu befolgt. Die Devise schlingt sich um den Helmschmuck, eine Sirene die eine Feile an einem Demantringe zerbricht; das Wappen selbst bilden drei goldene und ebenso viele grüne lothrechte Streisen.

Am 18. Januar des folgenden Jahres 1519 langte die Leiche in Mailand an. Dort ward sie in S. Nayan beigesett, später aber erst das Denkmal errichtet welches ihn auf dem Sarkosage ruhend darstellt, im Panzerhembe, die Rüstung zum Kissen dienend, die Rechte den Commandostab haltend, auf dem Helm die Linkt liegend. Die Inschrift soll er selbst angegeben haben:

Io. Iacobus Magnus Trivultius Antonii filius Qui nunquam quievit quiescit. Tace.

Mehre Jahre schon bevor er selber den Schauplat seines ruhelosen Daseins verließ, hatte Gian Giacom Trivulzio seinen erstgebornen Sohn in voller Lebenst blüthe sterben sehn. Gian Niccold, welcher den Titel eines Conte di Musocco führte dis das Marquisat Vigevano als Majorat an die Familie kam, war aus des Marschalls erster Ehe entsprossen. Erst sechzehniährig socht er an des Vaters Seite im Passe von

k

Fornovo; er war einer von benen welche ben französischen Rönig heraushieben, als bieser burch bas unaufhaltsame Vordringen des Markgrafen von Mantua in große Auf bem Schlachtfelbe schlug Carl ihn Gefahr kam. zum Ritter. Wenn in bem Maße wie ber Vater stieg, auch dem Sohn Ehren und Würden zu Theil wurden, so zeigte sich dieser hinwieder durch sein Verhalten der Auszeichnungen würdig. Nach dem Sturze bes Moro ward er Gouverneur jenes Castells von Mailand, wel= ches Bernardin di Corte den Franzosen verkauft hatte. Bie hat jett die ganze Umgebung dieser Veste sich geanbert welche einst über Mailands Schicksal entschieb an welcher so viele trübe Erinnerungen haften! Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts von den :- Visconti gebaut, vom Volke zerstört, wiederaufgebaut um wieberzerstört zu werben, galt bas Mailander Castell noch zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, durch ben ersten ber Sforza von neuem hergestellt, für einen starken Plat; hier hielt fich Francesco II Sforza im Jahr 1526 über acht Monate lang gegen bas kaiser= liche Heer des Connetable von Bourbon und capitulirte als alle Lebensmittel aufgezehrt waren. Man begreift taum die Möglichkeit davon wenn man die Localität betrachtet, welche ernstlich vertheidigen zu können beim Ausbruch bes Aufstandes bes Jahres 1848 Reinem eingefallen zu sein scheint — ben Mittelbau bes Caftells, wie er, bei der Demolition der Festungswerke in der

cisalpinischen Zeit erhalten, in eine Saserne umgewandelt worden ist, an die schöne und große Piazza d'Armistoßend, von prächtigen Baumreihen umgeben, hin die kolossale Arena, dort, der Beste gegenüber, der Arco della Pace, aus einem napoleonischen Triumsbogen in ein Siegesmal für die Jahre 1813—1815 umgewandelt. Mehr denn drei Jahrhunderte sind vergangen seit der letzte der Sforza, längst krank und müde, aus diesem Castell in die Grust getragen ward und Antonio da Lepva hier für Carl V das Commando übernahm, das er mit soldatischer Härte führte. Wo seine Spanier destlirten, suhren nachmals die glänzenden Capipagen der reichen Mailänder an den Corsotagen, die bis pu den jüngsten Umwälzungen in Italien ihresgleichen suchten

Zum jungen Trivulzio zurückukehren, so man derselbe von König Ludwig reichlich bedacht. Außer dem St. Michaeliskreuze, bamals bem großen Orben Frank reichs, erhielt er die Würden eines Oberjägermeisters des Königreichs und Oberfalkners im Herzogthum Mai-Neue Lorbeern errang er bei Agnadel land. Als a um Paola Gonzaga von Castiglione warb. dera Vater für den Moro kämpfend in berfelben Schlacht am Taro gefallen war, in welcher Gian Niccold seine Sporen verdiente, gab deren Mutter Caterina Diw zur Antwort: sie wünsche die Verbindung mit ben Tri vulzen nicht, indem die Männer sich stets im Kriege herumtrieben und die Frauen aus einer Unruhe ba

ŀ

andern entgegengingen. Da erwiederte der stolze alte Marschall: wenn dies ein Hinderniß, so sollte die Heirath unterbleiben. Dem Kriege verdanke das Haus der Trivulzen Ruhm und Shre, Macht und Reichthum; ohne den Krieg müßten sie hinter dem Pfluge hergehen wie die alten Kömer.

Die Verbindung fand boch ftatt, aber nicht lange lebten die Gatten miteinander; Gian Niccold starb nicht über breiundbreißig Jahre alt zu Eurin 1512. Er hinterließ einen einzigen Sohn, Gian Francesco, ber als Rind bem Vater in feinen Würden folgte, worin erft Ludwig XII, dann Franz I ihn bestätigten. Sein Leben war nicht ruhiger als bas seines Baters und Großvaters, aber es war weniger ehrenvoll. Unstät und jähzornig hatte er vom Marschall bas Schlimme geerbt, nicht bas Gute. Kurz vor seinem Tobe hatte biefer ihn ben Eibgenossen empfohlen, mit benen bie Trivulzen schon wegen ihrer Leben in den Alpenstrichen ber Lombardei viel zu schaffen hatten; von biesen war er in ben Bund aufgenommen worden, eine ber That= sachen welche Lautrec dem Marschall zur Last legte. Es ist wol nöthig hier einzuschalten daß gerade in biesen Tagen die Schweizerherrschaft auf der Südseite ber Apen burch Verträge befestigt warb, indem König Frang I im Jahr 1516 einerseits die Gegenden um ben Luganersee und am nördlichen Ende des Lago maggiore abtrat, mit Lugano, Bellinzona, Locarno,

die einst dem Hause der Rusca gehört hatten, andererseits die Hoheit des grauen Bundes über Chiavann und das Veltlin anerkannte; alles mit Vorbehalt der Wiedereinlösung welche nicht stattsand, wie denn af im französischen Revoluzionskriege die Schweiz auf der einen Seite dis zur Spise des Splügen zurückgedrängt ward, während sie dicht daneben ihr Gediet die zu den Thoren Como's ausdehnt.

Das süblichste Thal bieser italienischen Schweiz ist gerade jenes Misoder Thal welches Sian Giacom Trivulzio von der Familie Sacco mit dem Grafentitel und Müngrecht gekauft hatte, Privilegien welche Raiser Friedrich III im Jahr 1487 bestätigte. Vom Fuß bes Bernhardin, über welchen aus Graubundten die schone Straße nach Mailand führt, zieht sich neun Stunden lang bies Thal längs ber Moesa bis gegen Bellinzona, wo es sich nach dem Lago maggiore zu öffnet, Schweizer Alpennatur mit italienischer Anmuth vereinigend. Da Eindruck den diese Gegend, eine der Pforten Italiens, hervorbringt, ist namentlich mächtig, wenn man von Chur daherkommt. Von dem Dorfe Hinterrhein an, wo die erste steinerne Brude den jungen Strom überspannt, bis zu bem aus wenigen Häusern bestehenden Dörflein St. Bernhardin hat man nichts als bie em steste Bergnatur, zu Zeiten nichts als Schnee und Gis gesehn, und findet sich nun plötlich in milbe Luft verfest, umgeben von süblicher Vegetation, die fernem

Berge schon in jenen Duft gehüllt ben nur Italien tennt, das Thal immer noch von hohen Wänden einsgeschlossen, die man das am Tessen liegende Bellinzona erreicht, welches ganz italienischen Karakter hat. Seit 1521 liegt über dem gleichnamigen Dorfe das Schloß Musocco (Misox) in Trümmern; ein mächtiges Viereck mit hohen Thürmen, beherrscht es die Bernhardinersstraße. Vor der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts waren die Herrschaftsrechte in diesem Thal, das jest ein bündnisches Hochgericht bildet, an den Grauensbund durch Kauf übergegangen, indeß zogen sich langwierige Rechtsstreite zwischen den einzelnen Trivulzischen Linien hin.

Sian Francesco Trivulzio war in früher Jugenb schon von König Franz zum General der Reiterei ernannt worden, bald aber sah er sich in das Unglück verwickelt welches Frankreich verfolgte, als Papst Leo sich dem Kaiser in die Arme warf, nachdem er so lange mit den Franzosen befreundet gewesen. Der Marschall von Lautrec, von Prosper Colonna bei La Vicocca, in der Nähe Mailands, geschlagen, mußte die Lombardei räumen; der Trivulze wurde durch kaiserlichen Besehl aller seiner Güter und Lehen verlustig erklärt. Man war längst gewohnt die Trivulzen an der Spike der französischen Partei zu sehen, welche den alten Namen der guelsischen behalten hatte; so mußte man sich wuns bern als Sian Francesco, der in alle sforza französischen

Intriguen verwickelt gewesen war, im Jahr 1529 vom Raiser zu Gnaben aufgenommen warb und seine meifin Besitzungen wieber erhielt, bas feste Castell Muffe an Comersee ausgenommen, welches ber nachmalige Rachese von Marignan, Gian Giacomo Mebici, genommen hatte und welches nicht lange barauf geschleift warb. Raum war ber Friede in ber Lombarbei hergestellt, so ließ sich ber Trivulzio in eine Verschwörung gegen Herzog Francesco ben letten Sforza, ein; bas gegen ihn ausgesprochene Todesurtheil wurde auf Verwendung bes mit ihm verschwägerten Marchese bel Basto burch ben Raiser umgestoßen. Dafür leistete er im Jahr 1536, als nach bem unglücklichen Feldzug ber Raiserlichen in der Provence die Franzosen wiederum Oberitalien bebrängten, gute Dienste und zeigte daß die alte Tapferkeit in ihm nicht erloschen war. Aber seine unverträgliche Gemüthsart ließ ihn nicht aufkommen. Wegen Mißhandlung eines vornehmen Beamten gerieth er in Ungnade; wegen des Mordes feines Sachwalters zum zweitenmal zum Tod verurtheilt, wurde er von Carl V begnabigt. Dann ging er in papstlichen Dienst, commandirte 1571 in Avignon und starb zwei Jahre barauf zu Mantua. Sein einziger rechtmäßiger Sohn Gian Giacomo war schon vor ihm verschieben. Go war die Nachkommenschaft bes Marschalls zu Enbe, und Gian Francesco ward, der lette, in die Kapelle bei S. Nazzarv getragen. Da ruhen sie (seit bes

heiligen Carl Borromeo's Tagen nicht mehr in den Sartofagen, sondern im unterirdischen Gewölde) von Antonio des Marschalls Vater an: der große Trivulzio zwischen seinen beiden Frauen, deren erste, die Colleoni, in Jugend und Schönheit; sein Sohn Gian Niccold mit seiner Gattin Paola Gonzaga, deren jung gestorzbene Kinder, Luigi, Ippolita, Margherita; endlich Sian Francesco, der die Deutmale errichten ließ, darunter sein eigenes mit der Inschrift:

Ioannes Franciscus Io. Nicolai filius M. Trivultii nepos marchio Vigevani et comes Musochi qui ab adversa fortuna frangi se nunquam passus est post erecta sepulcra parentum hoc sibi vivens posuit.

Bevor wir nun zu ber noch heute blühenden Linie der Trivulzen übergehn welche von Gian Fermo, des großen Trivulzio Bruder, stammt, müssen wir zum fünfzehnten Jahrhundert zurücktehren, um von dem schon oben erwähnten Zweige Pietro Trivulzio's zu reden, welcher des Marschalls Oheim war. Von seinen drei Söhnen nehmen vor allen zwei die Ausmerksamkeit in Auspruch, Teodoro und Antonio, durch kriegerischen Ruhm der erste, der andere als Würdenträger der Kirche. Teodoro, bald nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts geboren, verdrachte seine Jugend in den kleinen Kriegen welche dis zum Einfall der Franzosen

bem Lanbe nie Ruhe ließen, ohne es gerabe in große Gefahr zu stürzen. So nahm er unter Herzog Alfons von Calabrien, bem altesten Sohn Ronig Ferrante's von Neapel, an bem Feldzug in ber romischen Campagna Theil, der mit dem Treffen auf ben Felbern von Campomorto (21. August 1482) enbete, in welchem ein in Rom binnen wenigen Tagen zusammengerafftes Heer die Neapolitaner schlug. Der Trivulzio wurde bamals bei Nettuno verwundet als ber flüchtige Herzog, ben nur seine türkischen Reiter retteten, sich bort nach Terracina einschiffte. Den Aragonesen auch im Unglück treu war er mit König Ferrante II, als biefer seine Hauptstadt wieder nahm. Zu Ende bes Jahrhunderts finden wir ihn doch im französischen Dienst, ben a seitbem nicht wieber verließ. Er kämpfte in allen Kriegen Italiens mit, im Süben gegen die Spanier, in der Lombardei und Romagna unter Gaston de Foir. Ludwig XII bestellte ihn zu seinem Bevollmächtigten beim venezianischen Heere, beffen Generalcommanbo er mit des Königs Bewilligung nach dem Tode Alviano's übernahm. Unter manchen Glückswechseln hielt er sich in dieser Stellung bis zum Jahr 1523, wo nach bem Verluste Mailands und ber ganzen Lombardei burch die Franzosen die Republik sich bem Kaiser zuwandte. Als der Trivulzio dies vernahm, verzichtete er augenblicklich auf seine Stelle; wartete er einen Tag länger so kam bas, übrigens in ehrenvollen und anerkennenben

Ausbrücken verfaßte Entlassungsbecret ihm zuvor. Wäh= rend ber Schlacht bei Pavia beckte er Mailand und führte dann die Trümmer des französischen Heeres mit großer Besonnenheit über bie Alpen zurück. Dienste blieben nicht unbelohnt: schon Michaelsritter erhielt er jest den Marschallstab. Zum Gouverneur von Genua ernannt, hielt er sich wacker, bis, nach bem jammervollen Untergange bes von Lautrec gegen Neapel geführten Heeres und Andrea Doria's Anschließen an ben Kaiser (1528) die Unmöglichkeit da war die Burg (bas Caftelletto) zu behaupten, beren Entsatz ber Graf von St. Pol vergebens versucht hatte. Teodoro Tri= vulzio starb, siebenundsiebzig Jahre alt, 1531 als Gouverneur von Lyon, nachbem er im Damenfrieben Cambrai die Verzichtleistung Frankreichs auf die mit französischem Blute gedüngten italienischen Länder, auf Neapel, Mailand, Afti, Genua und die alten italienischen Bundesgenoffen bem Kaiser preisgegeben gesehn hatte. Die gleichzeitigen Geschicht= schreiber ertheilen dem Marschall das Lob rechtlicher Ge= sinnung und militärischen Talentes. Aus seinen Briefen, beren in neuester Zeit manche ans Licht gekommen sinb, ergiebt sich wie er die Gründe des Mislingens der französischen Unternehmungen in Italien richtig erkannte und würdigte; nicht an Muth gebreche es den Franzosen, sondern an Klugheit und Ordnung, Feinden gegenüber voll Schlauheit und Kniffe, voll Ausbauer und Gebuld

bie Gelegenheit zu erwarten und ben Gegner fich selber verzehren zu laffen. Einigkeit und guter Wille bei ben Verbündeten seien vor allem nothig, und ein Felbem nicht mit geträumter sonbern mit wirklicher Reuntnis und Erfahrung. Rur so burfte man auf Erfolg hoffen; mache man's wie vorher, so werbe man noch trantigen Ergebnisse sehen als die worüber man jest schon zu tlagen habe. So schrieb der Trivulzio in einer von Venedig (Juli, 1529) aus gemeinschaftlich von ihm und bem Grafen Guibo Rangone, einem tuchtigen Rriegsmann, an König Franz gerichteten ausführlichen Denkschrift. Wer in Erwägung zieht was Montpenfier, Aubigny, La Trémoille, La Paliffe, Louis b'Ars, Gaston be Foix, Lautrec, Lescun, Ligny, Bonnivet u. A., ungeachtet persönlicher Tapferteit, was brei Konige selbst in Italien ausrichteten, wird bem alten Marschall nicht Unrecht geben.

Teodoro's Bruder Antonio verdankte den Sforza sein Emporkommen und wurde von Lodovico il Mow so sehr begünstigt, daß man ihn nur ungern unter dessen Gegnern sieht. Er war nacheinander mailandischer Gesandter in Ferrara, in Venedig, in Rom, hielt die Trauungsrede bei der Vermälung Sian Saleazzo Sforza's mit Isabella d'Aragona, erhielt durch den Moro im Jahr 1487 das Bisthum Como. Sein Uebergang zum französischen Interesse brachte ihn in große Gesahr als der Herzog plöslich zurücksehrte; nach

König Ludwigs den Purpur von Papst Alexander VI — ber erste Cardinal der Trivulzischen Familie, die deren bald mehre zählen sollte. Seine Eigenschaften und Geistessgaben die als glänzend geschildert werden, sollen durch seinen Iähzorn verdunkelt worden sein, der ihn nicht selten alle Rücksicht auf seine Würde aus den Augen sesen ließ.

Berühmter als dieser Cardinal Trivulzio, ber zu Rom 1508 starb, ist sein Brudersohn Agostino, in allen Dingen ein ächter Trivulze. Als Camerier' d'onore trat er jung in den Dienst Papst Julius' II, der ihn sobann zum apostolischen Protonotar machte. Als aber der Papst, nachdem er, wie schon erzählt ist, seinen Zweck, die Demüthigung Venedigs, durch die Lique von Cambrai erreicht, sich gegen Frankreich wandte, verließ Agostino, mit ben Seinen französischem Interesse treubleibend, ben Hof und Rom. Unter Papst Leo kehrte er zurück, murbe bei der großen Promotion vom 1. Juli 1517, aus welcher, was nie zuvor, nie nach= her geschehen, einunddreißig neue Cardinale hervorgingen, auf Bitten bes großen Marschalls zugleich mit feinem Vetter Scaramuccia, von welchem balb bie Rebe fein wirb, Mitglied des heiligen Collegiums, und ging als Legat nach Frankreich. Raum Giner stand bei König Frang in größerer Gunft. Aber weber er noch bes Papstes Vertrauter, ber Cardinal von Bibbiena, welcher im Jahre 1520 von der Legation in Frankreich heim=

tehrte und balb barauf starb, noch die Gewandtheit des französischen Botschafters in Rom, Alberto Pio Grasen von Sarpi, vermogten den Papst, der nach Carl's V Thronbesteigung von Spanien mehr zu fürchten als von Frankreich zu hoffen begann, im französischen Bündnisse zu balten, obgleich noch im Februar 1520 Bibbiena von Rom aus an des Königs Mutter Luise von Angoulême schrieb, Seine Heiligkeit sei sest entsschlossen und entschieden in Freundschaft, Einigkeit und ewigem Bündniß mit dem Könige zu leben und zu sterben. Ein Jahr darauf war der Papst mit dem Kaiser verbündet und in wenigen Monaten mußte Lautrec die Lombardei aufgeben.

Weber in dieser Zeit noch später verleugnete der Cardinal Trivulzio seine Gestinnungen. Im Jahr 1527, als der Sturm über Rom hereinbrach und der kleine Krieg zwischen Papst Clemens VII und Charles de Lannoi das Vorspiel von Bourbon's Zuge bildete, besehligte der Cardinal die Truppen der Kirche. Als dann nach der Erstürmung Roms Clemens in der Engelsburg eingeschlossen war die aus einer Burg ein Kerker für ihn geworden, und sich genöthigt sah dem Feinde Geißeln zu stellen, wanderte mit den Cardinalen Orsini, Cesi, Gaddi, Cesarini auch Trivulzio nach dem Castelnuovo Neapels. Im Frühling 1530, als König Franz sich mit dem Kaiser verständigte und seine Söhne (der Cardinal nennt sie in einem Briese "Mossieurs

les Enffans") enblich aus Spanien zurücklehrten, wo sie in Folge ber Schlacht von Pavia als Unter= pfänder gehalten worden waren, ging Agostino mit seinem Bruder Pomponio nach Frankreich "pour faire la reverance au Roy et se faire congnoistre a luy pour son treshumble et tresobeyssant serviteur." Später wurde er einmal von Papst Paul III als Friedensstifter zwischen Kaiser und König gebraucht. Er starb zu Rom im Jahr 1548. Nach ber bamaligen schlimmen Sitte vereinigte Agostino Trivulzio in seiner Person eine Menge geiftlicher Würden und Pfründen, er war Erzbischof von Reggio, Bischof von Toulon und Bayeur, von Afti, Brugneto, Bobbio, lettere Bisthum er seinem Vetter Ambrogio abtrat, einem natürlichen Sohn bes großen Marschalls, ber anfangs unter bem Vater mitgefochten hatte, bann in ben geiftlichen Stand getreten war. Agostino, bessen schönes und würdevolles Aeußere von den Zeitgenoffen gepriesen wird, nahm ein besonderes Interesse an Lite= ratur und Wissenschaft; er ließ u. a. zahlreiche Col= lectaneen zur Papstgeschichte sammeln, welche spätern Historikern von wesentlichem Nuten gewesen sein sollen. Seiner Schwester Damigella, Gattin Francesco To=. relli's Grafen von Monte Chiarugolo, als Dichterin und Rednerin bekannt, widerfuhr die Ehre vom Ariost unter ben "schönen und klugen Frauen" seiner Zeit gepriesen zu werden: neben Veronica Gambara, Ippo-

V.

ļ

į

ſ

ŗ

ļ:

į.

į

lita Sforza, Emilia Pia, Diana von Este, Giulia Gonzaga, Vittoria Colonna, Siovanna d'Aragona, nennt er (XLVI, Ges. 4.)

"Trivulzia, früh ernährt im beil'gen Baine. "

Im sechzehnten Jahrhundert schon erlosch diese Linie wie jene bes Marschalls. Es ward bereits augebeutet wie die jetigen Trivulzen von einem Brudt bes "Großen" stammen, Gian Fermo, welcher ba Rechtsgelehrsamkeit sich widmete und 1491 als erster Kanzler des Herzogthums Mailand starb. Von seinen Söhnen studirte ber eine, Scaramuccia, gleichfalls bie Jurisprudenz und war im Tobesjahre des Baters Professor an der hohen Schule zu Pavia. Er wurde bann Abt im Lodigianischen, Bischof von Como, endlich burch Papst Lev X Cardinal, zugleich mit Agostino. leicht ist es nie vorgekommen daß zwei so nahe Berwandte an demselben Tage ben Purpur erhielten. Seine Würde als Protector der Krone Frankreich scheint ihn nicht vor Mangel geschützt zu haben in der Zeit als in Italien alles brunter und brüber ging. Wenigstens jammert und bettelt er auf die kläglichste Weise in seinen Briefen an ben Connetable (damaligen Grandmaître) von Montmorency, so in einem Schreiben aus Rom vom December 1526: "Monseigneur, ich befinde mich in solcher Noth und Elend, wovon ihr euch keine

Vorstellung machen könnt. Und von Tag zu Tage geht's schlimmer. Nie habe ich vom Könige ein Benesiz, ja nicht einen Scudo zu meinem Unterhalt erhalten. Ich bitte euch, helft mir daß ich etwas zu leben bestomme und laßt nicht einen Diener wie ich Hungers sterben, zum Scandal für den ganzen hiesigen Hof." In Ansang des solgenden Jahtes verlieh der König ihm sodann das Erzbisthum Vienne im Dauphine, aber er trat wol nie diese Würde au, indem er kurz darauf in einem Kloster am Gardasee starb, wohin er bei dem Marsche des bourbonischen Heeres gegen Kom sich gestüchtet hatte.

Scaramuccia's Bruber, Girolamo Teodoro, Herr von Melzo, heirathete eine Barbiano von Belgiojoso, stand im französischen Kriegsbienst und starb 1524. Der eine seiner Söhne, Antonio, trat in die Prälatur unter Papst Clemens VII, verwaltete für den Cardinal Agostino das Bisthum Toulon, machte sich als Vice-legat von Avignon durch seine heftige Opposition gegen die Hugenotten bekannt, war sür Papst Julius III Nunzius in Frankreich und Benedig und wurde von Paul IV im März 1557 zum Cardinalat erhoben. Er bekleidete sodann das wichtige Amt eines Präsecten der Segnatura oder des obersten Revisionshoses und wurde im Jahr 1559 als Legat nach Frankreich gesandt um dem Friedensschluß von Cateau Eambresis zwischen Kednig Heinrich II und Filipp II beizuwohnen, durch

1

welchen Frankreich, auf allen Seiten gedrängt, entmuthigt durch die Niederlagen bei St. Quentin und
Gravelines, in Italien, gewissermaßen alles aufgah,
um nur die Lothringischen Bisthümer zu behalten. Es
war der Moment von welchem an die französische
Politik, wie sie seit Carl VIII sich geltend gemacht,
eine entscheidende Umwandlung ersuhr, die auf die
Schicksale beidet Länder, Italiens sowol wie Frankreichs,
von bestimmendem Einsluß gewesen ist. Sleicherweise
kann man sagen daß es für Frankreich das Ende der
Ritterzeit war, die in den italienischen Kriegen noch
sortgelebt hatte, und als deren letztes Opfer König
Heinrich innerhalb der Turnierschranken siel. — Der
Cardinal Trivulzio starb auf der Reise in Frankreich,
in einem St. Mathurin genannten Orte.

Der andere Sohn Girolamo Teodoro's, Gian Giacomo Teodoro, war mit einer Gonzaga verheirathet. Es giebt beinahe keine berühmte Familie Oberitaliens die nicht verschwägert wäre mit den Trivulzen. Außer den Visconti, Colleoni, D'Avalos, Sforza, Torelli, Belgiojoso, Pico, Gonzaga, deren schon Erwähnung geschah, sinden sich in diesen wie in spätern Zeiten die Collalto, Borromeo, Grimaldi, Bevilacqua, Martinengo, Doria, Guevara, Cavalcadò u. a. Es kommt der (hossentlich seltene!) Fall vor daß eine Großnichte des Marschalls, Bianca, in Zeit von neun Jahren viermal heirathete und allemal in angesehene Häuser

tam, in die der Simonetta, Stampa, Scotti und Pallavicini. Die beiben Söhne Gian Giacomo Teo= boro's gründeten die beiben neueren Hauptlinien. Der eine, Carlo Emanuele Teodoro, im Jahr 1605 Flanbern gestorben, hinterließ einen Sohn, wie ber Großvater Gian Giacomo Teodoro geheißen, in welchem ber alte Ruhm ber Trivulzen glänzend wieberauflebte. Aber wie die Trivulzen des sechzehnten Jahrhunderts für Frankreich stritten, so standen die des siebzehnten für Spanien ba. Nicht Wankelmuth war es: Zeiten und Verhältnisse hatten sich gänzlich geändert. Die Lombardei sah keine Ritterheere mehr, angeführt von Ritterkönigen. Sie ruhte, wenn man das Ruhe nennen tann, unter bem schweren Druck spanischer Bicekönige. Nur in Piemont war noch politische Unabhängigkeit zu finden. Die kleineren Fürstenthümer schlossen sich zwar noch hier Spanien ober bem Reich, bort Frankreich an. Da gab's wol noch Kriege an benen Gonzagen, Este's, Farnesen, Medici theilnahmen: aber Italien war in die Hinterreihe der Länder Europa's gebrängt und hatte nicht Ruhm zu erwarten vom Kriege, vom Frieden nicht Ehre noch Vortheil.

In diesen schlimmen Zeiten zeigte sich der Trisvulzio wenigstens als Mann von Entschiedenheit und Thatkraft. Spanien hatte keinen eifrigern Diener. Wie einst Gian Giacomo that er nichts halb. Im Jahr 1606 sinden wir ihn als Ritter von San Jago; er

rüstete auf eigene Rosten zwei Reitercompagnien aus, mit benen er für König Filipp III kampfte. Vermögensumstände waren glänzend: bas Marquisat Vigevano und die Grafschaft Misocco, einst Erbe ba Linie des Marschalls, wurden ihm durch einen Reichs tagsspruch zugetheilt, zugleich mit dem Reichsfürstentitel und ber Naturalisation in Teutschland. In ben wirklichen Besit Misocco's vermogte er bennoch nicht zu gelangen, so baß bas Münzrecht welches bort von alten Zeiten her ber Familie zustand, burch ben Raise auf das Lehen Retegno übertragen ward. Mit Gis vanna Grimalbi von Monaco vermält, blieb er frühe Witwer, trat 1625 in die Prälatur als Chierico di camera und wurde schon nach vier Jahren burch Papk Urban VIII mit bem Purpur bekleibet, ber fünste Carbinal bes Hauses. Eine Zeitlang verwaltete er als Legat die Mark und nahm bann Theil an bem spanischfranzösischen Kriege welcher wegen ber Mantuanischen Erbschaft entstanden war, indem die Hauptlinie ber Gonzaga im Jahr 1627 ausstarb, die Linie von Nevers und Rethel, von Frankreich begünstigt, bas Herzogthum einnahm und so in ganz Oberitalien einen Rampf entzündete welcher die Stadt Mantua verheerte und Jahre lang Piemont, Montferrat, ber Lombarbei und den Esteusen keine Ruhe ließ. Seiner Cardinalswürde ungeachtet wurde Trivulzio zum General = Gouverneur der Milizen und Aufseher der Festungen im BergogI

t

K

thum Mailand ernannt, verwickelte sich aber in Streitigsteiten mit dem Statthalter Grafen von Siruela und begab sich nach Madrid. Hier erlangte er für sich und die Seinen die Grandenwürde, ward Vicekönig und Generalcapitän von Aragon dessen alte Constituzion von Filipp II in den Perez'schen Händeln vernichtet worden war und wo nun längst Fremde die oberste Würde erhielten, ging als Botschafter nach Rom zum Conclave in welchem Papst Innocenz X gewählt ward und wurde dann 1647 von König Filipp IV als Generalcapitän nach Sizilien geschickt, um den dort entstandenen Volksausstausstand zu unterdrücken, der zu gleicher Zeit mit der Masaniello'schen Revoluzion in Reapel die spanische Herrschaft in Süditalien ernstlich bedrohte.

Was ebenso wie in Neapel ber Herzog von Arcos, in Sizilien der Vicekönig Marchese de los Veles zu erreichen unvermögend gewesen war, brachte Trivulzio durch Energie wie durch die Billigkeit zu Stande, womit er wirklichen Uebelständen abhalf und dem gedrückten Volke soviel an ihm lag Erleichterung verschaffte. Zum Vicekönig der damals spanischen Insel Sardinien ernannt vertauschte er diesen Posten mit dem eines Botsschafters in Rom, wo er als erster Diakonus (er empsing nie die Priesterweihe) im Jahr 1655 Papst Alexander VII frönte. In demselben Jahr wurde er Gonverneur der Lombardei — der einzige Mailänder

welchem bieses wichtige, von Spanien fo eifersuchtig gewahrte Amt jemals anvertraut gewesen ift. Er rechtfertigte bas Vertrauen welches man in ihn sette. Die französischen Velleitäten bes Herzogs von Franz I, hatten neuen Krieg entzündet, auch Biemont stand auf französischer Seite. Der spanischen Lombarbei galt der Angriff. Der Mobenese, als Generalissimus König Lubwig's XIV, belagerte Balenza an Tessin, der Cardinal lag sehr trant barnieder, ließ sich aber boch auf's Felb tragen und fügte bem Feind empfindlichen Verluft zu. Als sein Uebel zunahm, brachte man ihn nach Pavia, bort verschieb er, ein sechzigjähriger, am 3. August 1656. Nach seinem Tobe nahm der Estense die Stadt. Im Trivulzischen Hause in Mailand fieht man eine Bronzebufte bes Carbinals: sie zeigt markirte Züge bei entschiedenem Ausbruck; er trägt Knebelbart und Henriquatre, wie bamals auch bei ber Geistlichkeit Sitte war; bas Barett steht etwas schief auf bem lockigen Haar. Sein Sohn, Ercole Teodoro, erbte weder des Vaters Gaben noch sein Glück. Und boch schien bas Glück an seiner Wiege zu stehn, aber es verdarb ihn. Spanien häufte Gunft auf Gunst auf den Jüngling. Er erhielt den Orben vom Bließe, wurde Botschafter in Rom, General-Gouverneur der Milizen, Gouverneur von endete bann aber als Staatsgefangener in bem Castell dieser nämlichen Stadt Lodi, 1664, in einem Alter

von vierundvierzig Jahren. Von Orstna Sforza von Caravaggio, einer Nebenlinie der Mailändischen Herzoge angehörend die von einem natürlichen Sohn des Morostammte, hinterließ er nur einen Sohn, der in der Jugend starb.

Die Familie Trivulzio welche heutzutage unter den ersten und angesehensten Mailands mitzählt, ist auf Paolo Alessandro, den andern Sohn des schon ge= nannten Gian Giacomo Teoboro und ber Laura Gon= zaga, zurudzuführen. Von ben meiften Mitgliebern ift wenig zu sagen; wir kommen in bas achtzehnte Jahr= hundert hinein, in welchem von großartiger Thätigkeit und wirklich historischer Bebeutung der alten Familien in ben wenigsten Fällen bie Rebe ist. Jenes Paolo Alessanbro Urenkel, Alessanbro Teodoro, Marchese von Sesto und Cologno, welcher 1763 starb, war ein wissenschaftlich gebildeter Mann ber namentlich anti= quarischen Studien mit großem Eifer oblag, wie es benn von ihm eine Abhandlung über ben Ursprung ber alten Bewohner Umbriens giebt. Von ihm wurden Bibliothek und Museum angelegt die burch andere der Familie, namentlich burch seinen Enkel, bebeutenb ver= größert, jest zu ben schönsten und reichsten in Mailand gehören. Er stand zu Muratori, Sasst, Gori u. m. a. in freundschaftlichem Verhältnisse. Seine beiden Enkel zeichneten sich auf sehr verschiebene Weise aus. fandro Trivulzio gab sich, wie so viele und so aus=

į

gezeichnete unter seinen Landsleuten, mit voller Seele ber Einwirkung der Freiheitsibeen hin welche zu Ende des Jahrhunderts Italien elektrisirten, wo sie im französischen Interesse viel mehr als zum Besten bes Laubes ausgebeutet wurden. Wie einst sein großer Ahnhem dies französische Interesse vertreten, so griff der Jüngling es mit aller Lebenbigkeit auf. Nicht über fünfundzwanzig Jahr alt commandirte er 1796 die Mailänder Nationalgarde, war im Jahr 1800 Brigade General, bilbete die Genbarmerie und erhielt beren Inspection, war einer der Repräsentanten bei den Comitien zu Lyon aus benen die italienische Republik mit Bonaparte als Präsident hervorging, deren Rriegsminister er 1802 wurde. Die folgenden Jahre stieg a zum Divisions = General, wohnte ber Raisertroumg Napoleon's bei, ward Großofficier der Ehrenlegion und erhielt das Commando der italienischen Truppen welche zur großen Armee an der Kuste des Oceans zu stoßen bestimmt waren. Da starb er, zweiunddreißig Jahr alt, zu Paris am 5. März 1805.

Von seinem gleichfalls jung gestorbenen Bruder Sirolamo blieb nur eine Tochter, Cristina, welche als Fürstin Barbiano Belgiojoso viel, zu viel von sich reden gemacht und in den politischen Wirren der jüngsten Tage ebenso wenig wie in den Wechselfällen ihres stürmischen Lebens jene Grenze beachtet und eingehalten hat die der Weiblichkeit in allen Zeiten und Lagen

vorgezeichnet ist und welche eine geistreiche und hochs gestellte Frau, die auch als Schriftstellerin die Gabe lebendiger Auffassung und Darstellung beurkundet hat, am wenigsten hätte verkennen dürfen.

Ì

1

ŧ

Alessandro's anderer Bruber, Gian Jacopo, wird bei allen welche Italien und italienische Zustände in ben letten Jahrzehnten gekannt haben, besonders bei den Freunden und Forschern altitalischer Literatur, auf immer in ehrenvollem Andenken bleiben. Im Juli 1774 geboren, murbe er vorzugsweise durch häuslichen Unterricht gebildet; was in diesem lückenhaft suchte er später nachzuholen, wie er benn fast zwanzigjährig bem Studium der griechischen Sprache sich widmete welches bamals so wenig wie heute in Italien in den Kreis ber gewöhnlichen gelehrten Erziehung gehörte. War ja die Sitte griechische Schriftsteller in lateinischen Ueber= setzungen zu citiren so eingewurzelt, daß ber vor einigen Jahren verstorbene ausgezeichnete Alterthums= forscher Fea seinem jüngern Collegen Nibby unter andern Vorwürfen auch ben machte daß er griechische Citate in seinen Werken gebe! Giuseppe Parini war unter benen welche auf ben jungen Trivulzio den meisten Einfluß hatten. Man weiß wer und was Parini war; wie diefer einfache, anspruchlose Mailander Geistliche mächtig einwirkte auf Zeit und Zeitgenossen, strafend und spottend, aber immer ein eifriger Priester ber Grazien; der Dichter der Civilisation, wie man ihn

genannt hat, gleich ausgezeichnet durch die keusche Reinheit des Geschmacks wie durch die treffende Wahrheit
der Gedanken, durch die harmonische Schönheit des
Verses wie durch die ansprechende Wärme der Färdung.
Man weiß wie viel Bewunderung und Liebe dieser
Mann erregte und an sich zog, wie er die italienische
Poesse aus ihrem Schlarassenleben aufschreckte und zur
Natur zurücksührte, wie die Bessern alle ihm anhingen—
wie dann Ugo Foscolo in seiner berühmtesten Dichtung
klagte daß seine Vaterstadt keinen Denkstein, kein Wort
für ihn habe, sie, die leichtsertige Pslegerin weibischer
Sänger.

Der Marchese Trivulzio hatte poetisches Talent, aber wie überhaupt seine Bescheibenheit groß war, wandte er sich der Ersorschung der Werke anderer zu, statt selbst productiv zu sein. Zu welcher Meisterschaft in der Kenntniß und Beurtheilung der Sprache und Literatur des Trecento er es brachte, darüber ist in Italien nur Eine Stimme. Dante war es dem er sich vorzugsweise widmete, und in dessen Verständniß er tieser eindrang als die meisten seiner Landsleute. Eines der schwierigsten Bücher des Alighieri, das dis dahin durch Irrthümer aller Art oft dis zur Unkenntlichkeit entstellte Convito, wurde von ihm unter dem Beistande des berühmten Monti theils nach den Handschriften, theils durch Anwendung einer gesunden Kritik lesbar hergestellt: eine Textesrecension die den späteren zu

runde liegt, wenngleich seitbem fortgesette Forschungen uc Verbesserungen an die Hand gegeben haben. Auch Vita nuova wurde von ihm verbessert heraus= zeben; an der Vollendung anderer Arbeiten, welche : Iprischen Gebichte zum Gegenstande hatten, hinderte Freunde und Studiengenossen die sich t der Tod. t Dante und seiner Zeit beschäftigten, verdanken ihm ehrte Unterstützung aller Art, so Monti in seinen achlichen Untersuchungen, die so großes Aufsehen ichten und so argen Zwiespalt erregten; Sebastiano ampi, einst Professor in Pisa, bann in Warschau, ett in der Nähe von Florenz in der Zurückgezogenheit end, bei seiner mit Recht geschätten Ausgabe ber chtungen Cino's da Pistoja; Quirico Viviani bei Ubine veranstalteten Druck ber Göttlichen mödie nach dem Bartolinischen Cober, welchem ber ruchbare geschichtliche Commentar Arrivabene's Il colo di Dante, beigefügt ist. Dies nur weniges 1 dem vielen was er auf diesem Felde förderte. eratur und Literaten fanden in ihm einen ber groß= ithiasten Freunde. Seine an seltenen Drucken wie Handschriften reiche Bibliothek gab gern ihre Schäte Und wie viele wurden durch seine Unterstützung ben Stand gesetzt nütliche wissenschaftliche Arbeiten unternehmen und erscheinen zu lassen! Wer bie rarischen Verhältnisse Staliens fennt wie sie nament-) bis zum letten Jahrzehnt waren, seit welchem ein

merklicher Umschwung sich kundgiebt, wird solche Gesinnung nach Gebühr zu schäken wissen. Der gelehrte
Pietro Mazzucchelli, vor allen aber Carlo de' Rosmini
von Roveredo, hatten sich dieser Unterstützung zu erfreuen. Letterer schrieb außer dem Leben Francesco
Filelso's, zu welchem Trivulzische Handschriften das
vorzüglichste Material geliesert hatten, namentlich das
Leben des großen Marschalls Trivulzio, nach Documenten aller Art, die durch jahrelange Forschungen
und Mühen zusammengebracht und ihm zur Verfügung
gestellt worden waren.

So war Gian Jacopo's literarisches Wirken; auf so cole Weise machte er Gebrauch von feinem bebentenben Vermögen und seinen Kenntnissen. Sein Baus in Mailand stand bis zu den Jahren in benen Krank lichkeit ihn verbüftert, manche trübe Erfahrungen und zum Theil auch öffentliche Verhältnisse ihn gestoßen hatten, jedem Manne von Talent und Wiffen, Einheimischen wie Fremden, offen, von denen viele sein ebles Herz und seine achte Vornehmheit erkennen und schäten lernten. Die meisten ausgezeichneten Manner Italiens, Gelehrte namentlich und Dichter, standen mit Trivulzio in freundschaftlichem oder brieflichem Verkehr: so Giuseppe Bossi, dessen Schrift über bas Abenbmal bes Lionardo auch bei uns, namentlich burch Maler Müller's Kritik, bekannt geworben ist; ber sprachgelehrte Antonio Cefari, der mehr vielleicht als

ein anderer für die Kenntniß ber Trecentisten gewirkt hat; Vincenzo Monti und Ippolito Pindemonte, deren Namen ohne weitern Zusat hinreichen; Giulio Perticari, Monti's Schwiegersohn und mit ihm eifernd im feinen Durchfühlen der Schönheiten bes Dante'schen Zeitalters, beffen Sprache er mit seltener Beherrschung wiederaufleben machte; ber Jonier Andrea Mustoridi, der lange in Oberitalien lebte, Monti'n beim Uebersetzen ber Ilias beiftand und felbst eine geschätte Uebertragung bes Herobot gab; Bartolommeo Borghesi, der berühmte Archäolog; Cicognara, unge= achtet mancher Irrthümer und Schwächen hochverbient um Wissenschaft und Kunst; Angelo Mai, bessen Ruhm weit über bie Grenzen seines Vaterlandes hinaus= gedrungen ist; Gino Capponi, der in Karakter und Studien viele Uebereinstimmung mit Trivulzio hat; Pompeo Litta, der fleißige und gewissenhafte Geschicht= schreiber ber großen Familien Italiens, und manche andere beren Nennung mich zu weit führen würde.

Den größten Theil seines Lebens brachte ber Marchese Trivulzio in der Heimath zu. Doch führten ihn wiederholte Reisen auswärts. Manche Wanderungen durch die verschiedenen Theile Italiens nicht zu rechnen, war er zweimal in öffentlichen Aufträgen in Paris, 1810 bei Napoleon's zweiter Vermälung, und 1814. Bei letzterer Gelegenheit besuchte er auch die Niederslande. Während der französischen Zeit war er vom

Gouvernement vielfach ausgezeichnet worben. Ans seiner Ehe mit ber Gräfin Beatrice Serbelloni, die gleich ihm einer burch alten Kriegsruhm ausgezeichneten reichen Mailänder Familie angehörte (man benke an Gabriel Serbelloni, ber mit Don Juan b'Austria bei Lepanto schlug und Vicekönig Siziliens ward, und an Giovanni Batista Serbelloni, einen ber namhaftesten östreichischen Generale zur Zeit Maria Theresta's man bente überdies an die schönen Villen am Comerse und bei Brescia, — entsprossen fünf Rinder. Wenn die Sitte ober Sucht der Italiener, jede Heirath durch eine Fluth von begreiflicherweise meist schlechten Versa zu feiern, etwas kindisches hat, so gut auch die Absicht sein mag, so läßt man sich's schon gefallen wenn die Hochzeitsgebichte von einem Monti sind, wie bei ba vier Töchtern der Fall war.

Gian Jacopo Trivulzio starb nach längerer und schmerzhafter Krankheit zu Mailand am 29. März 1831 im Alter von stebenundfünfzig Jahren. Viele erimem sich der Trauer welche die Nachricht von diesem unzeitigen, aber nicht unerwarteten Verlust in Italien vorbreitete. Der einzige Sohn, Giorgio Teodoro, mit Marianna Rinuccini auß Florenz verheirathet, solgk gerade ein Vierteljahrhundert später dem Vater im Tode nach, nachdem er die Stürme des Jahres 1848 erlebt hatte, die sein Haus minder hart trasen als es bei andern an den Bewegungen directer betheiligten

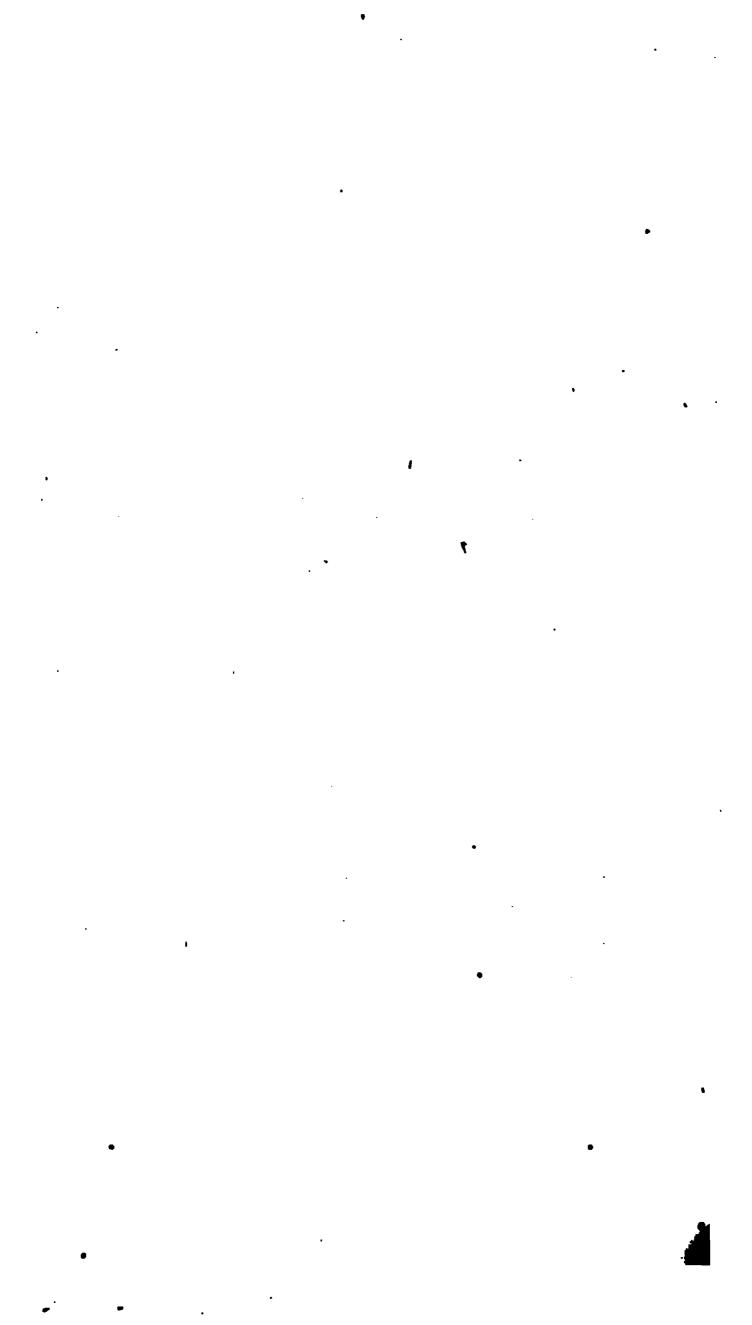

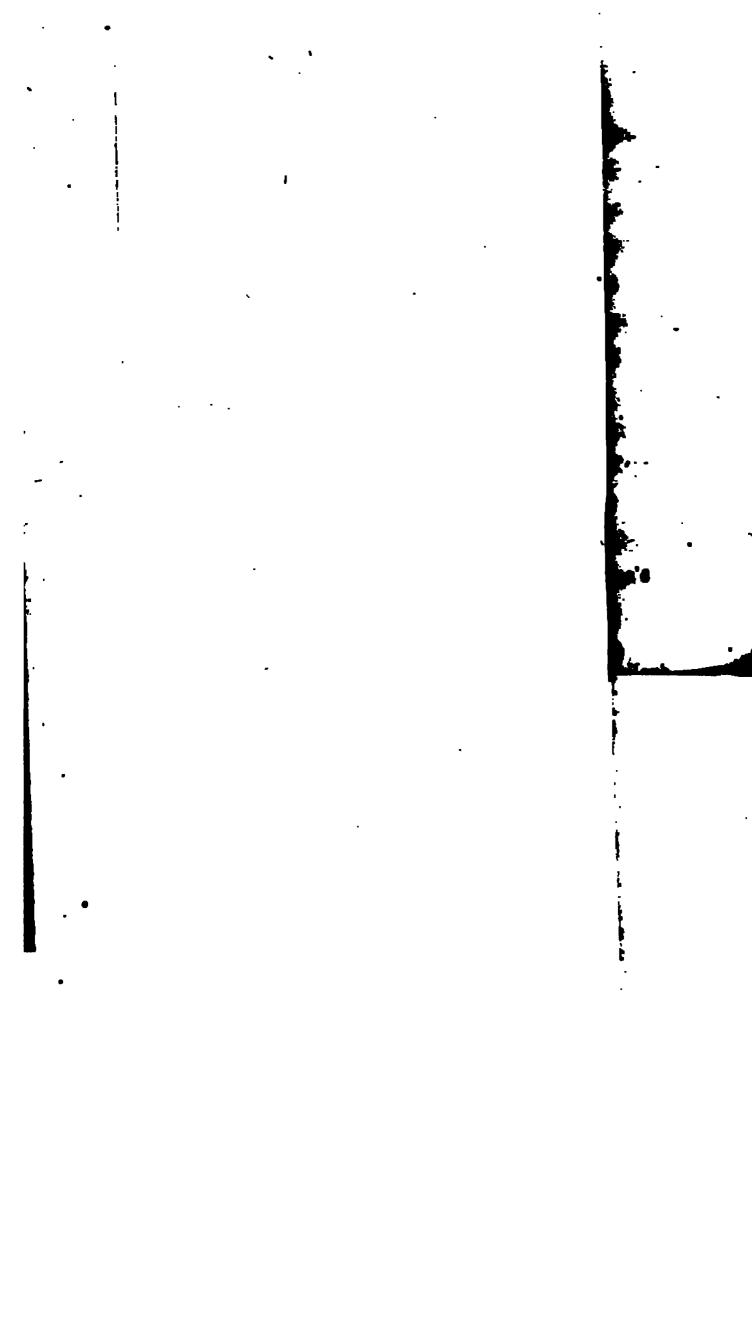

ilander Großen der Fall war, aber doch manche Duren und Nachwehen ließen. Auch er wandte sich, reiferen Jahren, benfelben Stubien und Tenbenzen = einem Gifer und einer Liebe zu die er ererbt zu Den schien. Obgleich selbst nicht literarisch thätig und Le des Vaters ungewöhnliche gelehrte Bildung, ver= hrte er die schon reiche Bücher = und Handschriften= emmlung die er vorfand mit neuen Schäten, und Pfleger der Wiffenschaft fanden bei ihm bereitwillige fnahme und Unterstützung. Giner ber Ersten unter E Kennern italienischer Literatur im Auslande, Nien jedenfalls ebensosehr wenn nicht mehr als ber eignen Heimath anerkannt, Carl Witte, wie bem Vater so zu bem Sohne in vieljährigen Be-Jungen, hat die Trivulzische Gastfreundschaft in ichiebenen Zeiten und unter verschiebenen Umständen ahren und gerühmt.

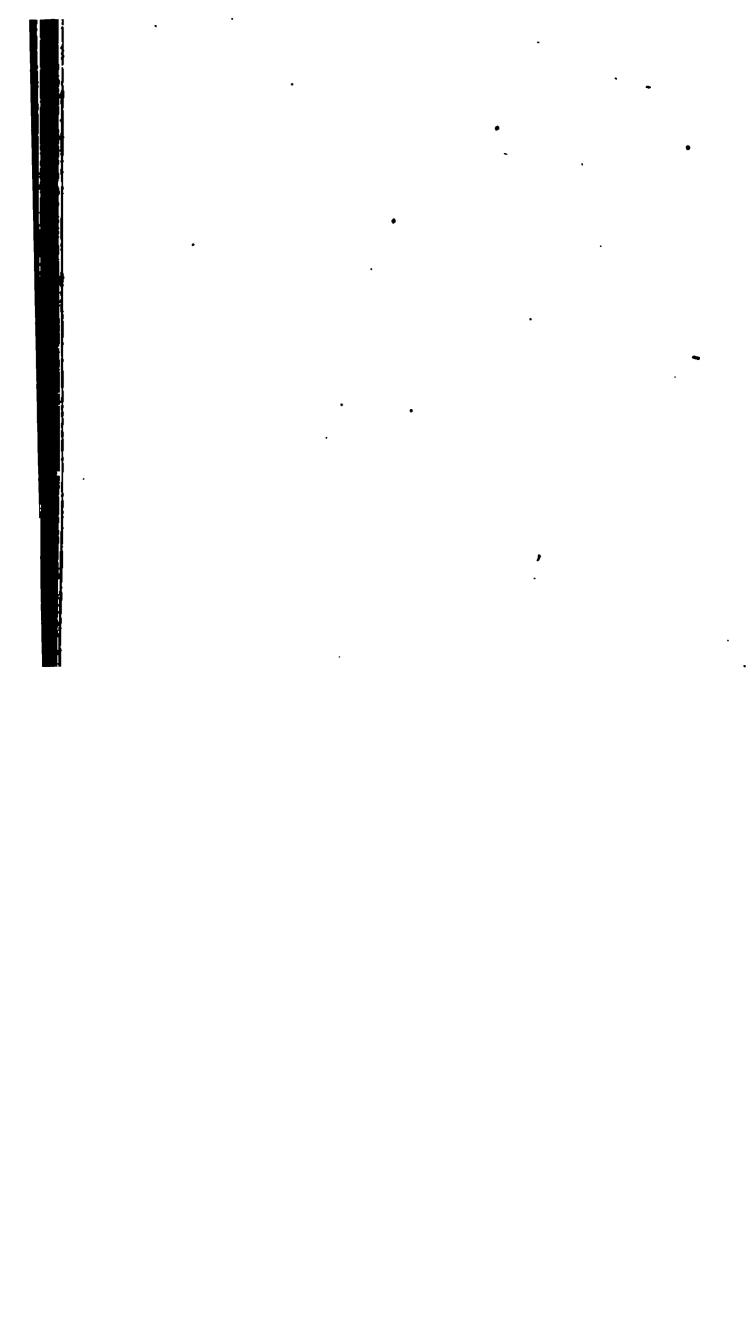

## Albani.



las Loos vieler, aus ben feubalen ober Unterthanensthältnissen nicht herausgetretenen italienischen Geslechter bünft mich ein beneibenswerthes. Seit Jahrsnberten ist bas Getöse bes bürgerlichen Zwistes in Ichem sie ihre castellartigen Wohnungen und Thürme den einander vertheibigten, wie bas Geräusch bes auf enem Felbe durch kriegsgeübte Schaaren von Abel denem Felbe durch kriegsgeübte Schaaren von Abel derhalt; halb vergessen sind die Wassenthaten ter mannhaften Zeit Italiens; seit Jahrhunderten t das Condottierenhandwert ausgehört, welches eine tricatur ernster Kriegsführung und ein sicherer, nur zeh gegenseitige Hinterlist von Fürsten und Feldherren fährbeter Erwerbszweig der Bornehmen geworden war;

seit Jahrhunderten endlich hat Italien seine Stellung und Bedeutung als Heerstraße und Stapelplat bes Welthandels verloren, und ben großen Geschlechtern ist, auch wenn sie sich bessen nicht schämten, bas weite Feld der Thätigkeit nicht mehr geöffnet, auf welchem viele von ihnen, und barunter regierende, groß ge-Aber wenn all dieser Ruhm ein längst verworden. gessener ist, wenn bes Landes neuere Verhältnisse ben meisten selbst die Gelegenheit geraubt haben neuen Ruhm zu gewinnen, so umschlingt die Namen von vielen bennoch ein frischer Ehrenkranz. Der Schut den sie Wissenschaften und Künsten gewährt, indem sie das Wiederausleben der alten, den Fortschritt ber modernen Literatur gefördert, indem sie großartige Paläste in ben Stäbten und auf bem Lande errichtet, indem sie den Bau von Kirchen und andern öffent lichen Werken unternommen, indem sie besten Künstler auf = und herbeigezogen, indem sie endlich die reichsten Sammlungen aller Art, von Handschriften und Büchern, von Marmorwerken und Bilbern angelegt dieser Schut, diese Ermunterung, dies Schaffen sind nicht vergessen, mag auch lange Zeit zwischen Chemals und Jett liegen, mag auch, wo die Familien noch bestehn, in zu vielen Fällen das Jest dem Ehemals wenig entsprechen. Dies Streben im Dienst der höhem Erkenntniß und der Schönheit lohnt ihnen die dank bare Nachwelt, welche barüber oft vergißt, wie dies

ober jenes Haus durch Mord und Verbrechen jeder Art groß geworben ist, jene Nepotenfamilie sich auf bem unrechtlichsten Wege bereichert hat, wie jener glän= zende Palast burch die schmählichsten Erpressungen ent= standen, jene Kirche eine Art Sühnopfer für jahrelange Verruchtheit ist. Alles das vergißt die Menge die nur noch die rühmlichen Zeugen sieht, und taucht einmal so eine alte grause Geschichte auf, so ist sie wie eine be= staubte Chronikensage die Wenigen bekannt wird, auf die Wenigsten von biesen Wenigen Eindruck macht, wenn es nicht etwa eine Geschichte ber Cenci ist. Solcher Epheu freundlicher Erinnerung hat sich in Venedig um bie Namen der Foscari, der Cornér, der Pesaro ge= schlungen, am Lagomaggiore um ben ber Borromeo, in Genua um die der Doria, Spinola, Brignole, in Florenz um die der Pazzi, Strozzi, Corsini, in Siena um jenen der Piccolomi, in Rom welches feit vierthalb Jahrhunderten an diesen Illustrationen am reichsten, um die Namen der Colonna die so vielfachen Ruhm vereinen, der Borghese, Chigi, Barberini, Pamfilj, Rospigliosi, Buoncompagni = Ludovisi. Auch die Albani gehören zu diesen und zwar in erster Reihe.

Nie vielleicht, auch in den römischen Kaiserzeiten nicht, als der Belvederesche Apoll und der Borghesische Fechter die Villen Antiums schmückten, hat ein Landsit einen so unermeßlichen Reichthum an den seltensten Kunstschäßen aufzuweisen gehabt wie die Villa Albani zwischen ber Porta Salara und Porta Pia. man aus der letteren, so hat man die reizenden Gründe dieser Villa vor sich, mit ihrem so ganz eigenthümlich romischen Karafter ben man sonft nirgend findet, mit ben schönen Eppressen = und Piniengruppen bei bem größern Casino, das freilich ber Perrückenzeit angehört, aber mit der ganzen Umgebung eine sehr hubsche Bir tung macht, mit ben scharfgezeichneten Linien bes Sabinergebirges im Hintergrunde. Bon ben Runk werken die alle Hallen, Säle und Gemächer ber verschiedenen Gebäube füllen, zu reben ift überfluffig: bem Alterthumsfreunde ift bekannt baß fie ein Dauseum bilben welchem die Sammlungen mancher Königsfahl nachstehen müssen. Alessanbro Carbinal Albani, besten bebeutenbe Mittel von seiner Liebe zur Kunft und seine eminenten Kennerschaft noch bei weitem übertroffa wurden, gründete bies Museum, ließ nach eigener 36a die Bauten aufführen, vergrößerte und bereicherte & selbst dann noch mit unermüdlichem Gifer als sein Augenlicht erloschen war, hatte ben größten Altw thumsforscher seiner nicht nur, sondern vielleicht jeda Zeit, Windelmann, zur Seite, ber in ihm seinen steten Gönner fand, der ihm seine Ernennung zum Oberaufseher ber römischen Alterthümer (Commissan delle Antichità) nach Ridolfino Venuti's Tode wesentlich verbankte. Hier scheint Winckelmann's Geist noch p wohnen, hier wo er in der Stille seinen Untersuchungen

oblag, wo er gleichsam von einer antiken Welt sich umgeben fah, welche auf bas Geheiß feines Gönners auf klassischem, aber lange verwahrlostem Boben ent= Daß in Cardinal Alessandro's Tagen standen war. die Villa nicht blos ber Schauplat von Studien und antiquarischen Forschungen, sondern auch bie Szene heitern, fast zu heitern Lebens war, sieht man aus ben Briefen die ber teutsche Antiquar in die Heimath Denen welche während ber letten beiben schrieb. Dezennien in Rom verweilten, wird ber 9. Dezember 1836 unvergeßlich bleiben, an welchem in bem heiter= prächtigen, mit herrlichen antiken Reliefs, mit ben ... feltensten Marmor= und Alabastergattungen, mit einem trefflichen Dedengemälbe von Raffael Mengs geschmüd= ten Saale ber Villa Albani, ber Geburtstag Windel= mann's von Teutschen und Römern und Gästen jeder Razion in festlicher Erinnerung gefeiert warb.

Ob die Familie Albani aus Albanien gekommen ist und ihre Heimath bei Gelegenheit des Vordringens des Islam gegen das christliche Europa verlassen hat; ob sie von Don Alfonso Enriquez I König von Portugal stammt; ob sie mit dem altadeligen Geschlechte Albani zu Bergamo, welchem der Freund Tasso's, der gelehrte Cardinal Sian Sirolamo Albani, angehörte, einen und denselben Ursprung hat — alle diese Dinge, worüber zu Ansang des vorigen Jahrhunderts die Genealogisten Bände geschrieben haben, sind an sich

sehr unwesentlich. Michele Lazii foll um die Zeit des Sturzes bes griechischen Reiches Urbino zu seinem Wohnsit gewählt haben, wo man ihn und seine Sohne die Albaner nannte. Gegen das Ende des fünfzehnten wie in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts finden wir mehre Albani namentlich in Kriegsbiensten, bei den Feltriern die mit verdientem Ruhm über Urbins herrschten, bei den Malatesten von Rimini, bei den Della Rovere von Senigallia und wie die Duobeherrscher der Romagna jener Zeit alle heißen mögen. Orazio Albani war ein Jahrhundert später ein tüchtiger Rechtsgelehrter welcher, als Francesco Maria II, ber lette Herzog von Urbino, kinderlos und der Herrschaft mübe, diese Herrschaft seinem Oberlehnsherrn bem Papste abtrat, in der Eigenschaft eines Bevollmächtigten zum Unterhandeln über die Modalitäten der 206tretung nach Rom ging. Ob er bort für die Rechte des herrschenden Hauses welche in der Person von Francesco Maria's Enkelin, Vittoria, ber Braut Ferdinand's II von Medici, offenbar vielfach verlett wur den, ebenso gut gesorgt wie er sich selbst bei Papit Urban VIII in Gunst zu setzen gewußt, mag uner örtert bleiben. Genug, Toscana verlor eine reiche Erbschaft, für welche ihm ein in jeder Beziehung ungenügender Ersat ward, der alte Herzog bereute bald und bitter sein Beginnen, und Orazio wurde Senator in Rom. Nach einigen Jahren kehrte er in

die Heimath zurud, wo er 1653 in vorgerücktem Lebens= Von seinen Söhnen mählte ber ältere, alter starb. Annibale (ein Name ber in der Albanischen Familie wiederholt vorkommt), die geistliche Laufbahn, war am Barberinischen Hofe — benn so konnte man die Haus= haltung der Angehörigen Urban's VIII mit Recht zeichnete sich burch Gelehrsamkeit Sprachenkunde aus und wurde erster Custos der Vaticanischen Bibliothet, ein Posten ben in unsern Tagen Mai und Mezzofanti mit Ruhm bekleidet haben. Mit einer Geschichte ber öfumenischen Concilien beschäftigt, starb er schon vor bem Vater, 1650. Det zweite Bruber, Carlo, wurde Stammhalter ber Familie: ihm ward am 22. Juli 1649 von Elena Mosca aus Pesaro Giovanni Francesco geboren, welchem bas Haus seine Größe verdankt.

Siovan Francesco Albani wurde in Rom erzogen, zeichnete sich schon früh in den alten Sprachen und in den Wissenschaften aus, war ein gerne gesehener Theilenehmer an den gelehrten Abendunterhaltungen bei der Königin Christine von Schweden, welche damals im Riarioschen Palast (dem jetzigen Corsinischen) an der Lungara wohnte, und widmete sich der Rechtskunde. In seinem achtundzwanzigsten Jahre trat er in die Prälatur, machte die gewöhnliche richterliche Laufsbahn, wurde nacheinander Gouverneur von Rieti, der Sabina, von Orvieto, endlich Secretär der Breven,

eine ber ersten Stellen am römischen Hofe welche jett stels an Cardinale vergeben wird. Im Jahr 1690 ernannte Alexander VIII ihn zum Cardinaldiacon; die Priesters weihe erhielt er erst im Jahre 1700, kurz bevor er, nach Innocenz' XII Tode, in das Conclave ging, welches er am 23. November des nämlichen Jahres als Papst verließ.

Elemens XI hat mit Ehren so Rirche wie Staat verwaltet. Wenn seine einundzwanzigjährige Regierung burch zahllose politische Verwicklungen bebrängt, Rom selbst mit Krieg bebroht warb, so würde man Unrecht thun, wollte man bem Papfte bie eigentliche Schulb aufbürden: der gewandteste Politiker hatte fich nicht ohne Noth herausgezogen. Die Beränderungen die in Italien selbst vor sich gingen, waren gewissermaßen um Einschiebsel in das große Kriegsspiel welches im Jahr 1701, nach dem Tode König Carl's II von Spanien begann und, ungeachtet bes Utrechter Friedens, so lange währte als Clemens XI regierte. Es war ber spanische Erbfolgetrieg mit ben taum übersehbaren Wech: seln die er für einen großen Theil Europa's, mit den hundertfachen Verwirrungen die er für Italien, mit den hundertfachen Bedrängnissen die er für ben Papft namentlich in seiner Eigenschaft als Oberlehns: herr des sizilischen Reiches nach sich zog, wobei es Clemens nichts half daß er erklärte: die Anerkennung Königstitels von Seiten bes heiligen Stuhls und die Verhandlungen mit dem einen oder andem

ber Prätenbenten berührten die Rechtsfrage an sich gar nicht. Erkenne boch Frankreich zwei von England an, Wilhelm von Oranien und Jacob Es tam so weit bag ber Papst unter ben Befehlen bes Grafen Marsigli, eines Bolognesers, eine Armee in's Feld ruden ließ. Die Gegner, die Raiser= lichen, waren eben nicht in ber glänzenbsten Verfassung, aber päpstliche Soldaten waren längst selbst in Italien zum Gespött geworben. Die Waffenthaten waren auch beiberseits nicht ruhmvoll. Die Alberonischen Händel dazu welche für den Papst gefährlich zu werden drohten; die Misverständnisse mit Josef I und Carl VI wahrlich, Clemens XI war nicht auf Rosen gebettet. Daneben der geistliche Kampf der unter ihm durch= gefochten warb, auf beiben Seiten mit Erbitterung, auf ber einen wenigstens mit großem Talent. Es ist bie Zeit ber Entscheidung in der Jansenistischen Frage und den Quesnel'schen Streitigkeiten, die Zeit der Bullen Vineam Domini und Unigenitus, die Zeit ber Appellanten und der heftigsten Opposition eines großen Theils des gallicanischen Klerus, die Zeit endlich in welcher Port = Royal = des = champs zerstört ward, ohne daß der geiftliche Friede hergestellt worden wäre welchen erst Benedict XIV zuwege brachte. Die Stadt Rom hat Clemens XI manches zu banken, für ihre öffentlichen Anstalten, für die Vaticanische Bibliothek die er namentlich mit orientalischen Sandschriften bereicherte,

für die Einrichtung der Hautelisseteppich = Manufactur, wie für den Schmuck der Lateranischen Basilika, deren kolossale Apostelskatuen keine Meisterwerke aber von den gerühmtesten Meistern der Zeit gearbeitet sind. Man darf nicht mit den Päpsten des vorigen Jahrhunderts rechten, wenn ihre Kunst-Monumente noch unter denen der Zeit Bernini's, Algardi's und Pietro's da Cortona stehn.

Kommen wir nun zu ben Verwandten des Papstes. Die glänzenden Zeiten bes Nepotismus waren vorüber. Das Treiben ber Barberini mußte nothwendig den Untergang des alten, seit Sixtus IV mit geringen Ausnahmen befolgten Spstems bereiten; die Sachen waren auf die Spite gestellt, und es war unmöglich daß sie sich halten konnten. Ueberdies gab es keine Herzogthümer mehr zu vergeben, keine kirchlichen Vicariate in der Romagna, dieser Pflanzschule kleiner Tyrannen, zu begründen. Hatte doch selbst Urban VIII, ber so vieles magte, zu viel Scheu vor der öffentlichen Meinung um ben Barberini Urbino zu geben, wie sie wünschten und hoffen mogten. Nach bieser Zeit gab wol noch einzelne unermeßlich reiche Nepoten: aber die Sache war boch in stetem Abnehmen. cenz XI, ob er gleich die Seinigen, die Obescalchi, welche vom Kaiser zum Dank für papstliche Hülfe Türkenfriege große Güter in Ungarn erlangten und beim Aussterben eines Zweiges der Orfini

Bracciano kauften, keineswegs unbebacht ließ, sah sich boch zur Ergreifung von Maßregeln für künftige Zeiten veranlaßt. Unter bem kurzen Pontificat seines Nach= folgers Alexander VIII erhob freilich der Nepotismus von neuem sein Haupt; einer seiner Neffen wurde General ber Kirche, ein anberer General ber Galeeren und Herzog von Fiano; ber Cardinal Pietro Ottoboni brachte es auf achtzigtausend Scudi Einkünfte, und starb boch bis über bie Ohren in Schulben. cenz XII suchte nun ber Sache ein Ende zu machen. Durch eine am 23. Juni 1692 erlassene Bulle schaffte er ben Nepotismus in seiner frühern Bebeutung ab, verordnete daß kein Papst seinen Verwandten über zwölf= tausend Scudi jährlicher Einkunfte zuwenden sollte, hob mehre ber bisherigen einträglichsten Repotenämter auf, und brachte badurch bedeutende Ersparnisse zuwege. Da aber die Bulle die Bestimmung enthielt daß solche Aemter nur bei ganz besondern Veranlassungen wieder vergeben werben burften, und überhaupt ein Papst so oft wieder umwirft mas der andere aufgebaut hat, so blieb den Nepoten immer noch eine bequeme Hinterthure offen, und burch biese sind sie zu verschiebenen Zeiten eingeschlüpft, bis ber Wechsel ber Verhältnisse ber Rirche mit Pius VI bas alte Spstem zu Grabe trug.

Elemens XI nun hat in Bezug auf seine Verwandten stets eine gewisse Mäßigung bewiesen. Auf die Staatsangelegenheiten hat er ihnen keinen Einfluß eingeräumt; ihre Bereicherung und Erhebung zu höheren Würben geschah auch nur allmälig und großentheils erst nach feiner Regierung. Sein Bruber Drazio, mit Maria Bernardina Onbebei aus Pesaro verheirathet, kam mit seinen Kindern nach Rom, wo er indes gang im Stanbe eines Privatmanns lebte. Seine Gattin, der dies nicht zusagte und welche sich große Airs zu geben anfing, wurde burch ihren Schwager zur Rich kehr nach Urbino veranlaßt. Die Aufnahme in ben venezianischen Abelstand war die einzige Auszeichnung. Von ben Söhnen Orazio's, der im Jahr 1712 start, wählte ber älteste, Annibale, ben geistlichen Stand, machte bie Prälatenlaufbahn, erneuerte im Jahr 1711 zu Frankfurt, wohin er zur römischen Königswahl Carl's VI gesandt worden war, den gewöhnlichen Protest gegen ben westfälischen Frieden, wurde bald darauf Cardinal und starb im Jahre 1752 als Bischof von Porto. Seine Anhänglichkeit an die Vaterstadt Urbino bethätigte er durch bort errichtete Anstalten, unter benen eine öffentliche Bibliothet, so wie die unter seinen Auspizien begonnene Herausgabe der älterm Denkwürdigkeiten ber Stadt, eine ausgezeichnete Arbeit welche leider nicht vollendet ward. Von dem zweiten Bruder, Carlo, wird sogleich die Rede sein.

Der dritte von Orazio Albani's Söhnen, Alessans dro, im Jahre 1692 geboren, wollte sich ankangs dem Militärstande widmen, der ihm freilich unter den das

maligen Verhältniffen keine reichlichen Lorbeern verhieß, trat aber balb gleich seinem ältesten Bruder in die Die Talente die er an den Tag legte, Brälatur. waren vom ersten Range. In der letten Lebenszeit seines Oheims bes Papstes ging er als außerorbent= licher Nunzius nach Wien, um über die Räumung bes von ben Raiserlichen besetzten Comacchio zu unter= handeln, eine Angelegenheit welche viele Jahre lang die biplomatischen Febern nicht trocken werden ließ, wie zu andern Zeiten bas Salz von Comacchio zu Streitig= keiten mit den Nachbarn Anlaß gegeben hatte. lange nach seiner Rückehr ernannte ihn Papft Inno= cenz XIII, welcher Elemens XI am 8. Mai 1721 gefolgt war, am 16. Juli bes nämlichen Jahres zum Carbinalbiacon. Man kann biese Wahl gleichsam als Sühne betrachten für die an demselben Tage erfolgte Ernennung bes in seiner Lebensweise und ber Geschichte feines Emportommens standalosen, in ber Politit aber beffer berufenen Dubois, eine Ernennung zu welcher ber Papst sich erst nach langem und heftigem Wiber= ftreben, und nur in ber Hoffnung verstand burch biese Concession an den Regenten Orleans den jansenistischen Irrungen ein Ende gemacht zu sehen. Schon oben war von Alessandro Albani und von seinen außerordentlichen Verdiensten um alte Kunft und Alterthumswissenschaft bie Rebe. In der Jugend bereits gab sich die Neigung bei ihm kund die sein ganzes Leben ausfüllte.

nur immer er von Ausgrabungen, von Fünden reben hörte, war er auf ber Stelle, in ber Stabt wie in der Campagna; reichten seine mäßigen Mittel nicht ans, so ging er wol ben Papst um Beistand an. Mühe ließ er sich verbrießen: als am Aventin bie hübsche Bronzereplik bes Eidechsentödters Apollo ge funden ward welche heute noch die Villa schmückt, kaufte er sie auf bem Fleck und trug sie auf seinen Schultern zum Wagen, ben er mit ber Diener schaft in einiger Entfernung gelassen hatte. Gine reich Inschriftensammlung schenkte er Papft Clemens XII; eine Menge von Kunstwerken kaufte biefer ihm ab sit das Vaticanische Museum das seiner glänzenbsten 3ch entgegen ging. Sein Eifer ließ nicht nach: Die Schäft die man in seiner Villa vereint sieht, felbst jest nach dem so schmerzliche Verluste sie betroffen, legen dafür das sprechendste Zeugniß ab. Ob sein Bestreben duch Restaurationen die Bildwerke soviel wie möglich in ben Stand ber Integrität zu verseten, in jener Ausbehnung mit der es im vorigen Jahrhundert verfolgt warb, und bei dem grenzenlosen Verfall ber Sculptur, wovon man in Rom namentlich im Capitolinischen Museum, im Auslande aber namentlich in der Dresdener Antikn sammlung tragi-komische Beispiele sehen kann, ein richtiges genannt werben barf, mag bahingestellt bleiben

Unter diesen glorreichen Resten des Alterthums nur lebte und webte der Cardinal. Er sah die Gebäude ß

ı

ŗ

li

Ì

1

ŀ

aus dem Boden emporsteigen welche bestimmt waren burch sie ihren schönsten Schmuck zu erhalten; er versammelte in seiner geliebten Villa bie gelehrtesten Manner Roms um sich, Bianchini, Raffei, Morcelli, Bottari, Zaccaría, Gio. Bat. Visconti Ennio Quirino's Bater, u. A.; er empfing alle Fremben von Auszeich= nung. Clemens XIV und Pius VI, nach welchen ber bedeutenbste Theil bes Vaticanischen Museums bas Pio = Clementinum heißt, besuchten ihn, sowie Josef II und Leopold von Toscana und, viele andere nicht zu nennen, Gustav III von Schweben. Man weiß baß viele Werke ber Sammlung burch Windelmann in ben leiber mit schlechten Nachbilbungen ausgestatteten Monumenti inediti, und von Georg Zoega in seinen antiten Basreliefs befannt gemacht murben. mann war bem Carbinal wie beffen gelehrtem Collegen Passionei balb nach seiner Ankunft in Rom, bekannt und nach bem Tobe Carbinal Archinto's, ber mahrend seiner Nunziatur in Dresben ber Hauptanlaß zur römischen Reise bes damaligen Bibliothekars bes Grafen Bunau gewesen, in seinen Dienst und sein Haus genommen worben. Auf biese Billa und ihre Schäte nicht allein verwandte ber Carbinal seine Sorgfalt. Die Gemälbefammlung welche einft ben Familienpalast zierte, seit einigen Jahren aber in bem vorbern Ge= · baube der Villa aufgestellt ift, sowie die Bibliothet bereicherte er: lettere, beren Aufsicht Winckelmann im V.

Jahre 1759 übernahm, wurde burch bie bamaligen beträchtlichen Bucher = und Sanbschriften = Anfaufe ju einer ber ansehnlichsten Roms. Auf ber anmuthigen Sohe von Caftel Gandolfo baute er ein Meineres Cafin für die heißeren Monate, ein anberes prächtiges am Stranbe von Antium, wo einft bie romifchen Raifer villen standen und wo die Glorie der füblichen Natu über Meer und Land ausgegossen ift, das Meer tief blau am Rande spielend, wo Cactus und Aloc rieff blühn und ber Blick landeinwärts die Rette ber Bolsterberge erreicht, seewarts bie weite Bucht, bas pomptinische Sumpfufer entlang, bis zum Vorgebirge ber Circe. Hier aber, wie in jenem unvergleichlichen Landst vor den Thoren Roms, herrscht einen großen Theil bes Jahres hindurch verberbliche Fieberluft, welche nur im Frühling und im Spätherbst, wo es freilich am schönsten ift, die Benutung gestattet.

Alessandro Albani erreichte ein Alter von siebens undachtzig Jahren, von denen er, ein seltener Fall, neunundfunfzig als Cardinal verlebte, war erster Diaconus, nach Passionei's Tode Bibliothekar der Kirche und kaiserlicher Gesandter, oder richtiger Protector der Krone, beim heiligen Stuhl. Er starb von Allen geehrt und geliebt am 11. December 1779.

Carlo Albani, der zweite der Brüder, pflanzte die Familie fort. Er heirathete im Jahre 1717 Donna Teresa Borromeo, die Tochter Carlo's Grafen von Ł

Amna, Vicetonigs von Neapel, und einer Barberini. Er kaufte den ursprünglich von einem Mattei erbauten Palast welcher eine ber Eden ber sogenannten Quattro Fontane bilbet, wo die von Pius IV vom Quirinal nach bem Nomentanischen Thore, ber Porta Pia, geführte schnurgerabe Straße, und die andere welche, gleichfalls in geraber Richtung, aber steigend und fallend, burch Sixtus V von Trinità be' monti nach Sta. Maria Maggiore geleitet warb, einander freuzen. Der Palast wurde umgebaut, ermangelt nicht einer gewissen Stattlichkeit, ift aber ein geschmackloses, in seinen einzelnen Theilen schlecht zusammenhängenbes Werk. Hier wohnte lange Zeit die Witwe König Carl Felix' von Sarbinien, Marie Christine von Bourbon, welcher, neben andern schönen Besitzungen, bei Frascati die Tusculanische Villa (Auffinella) gehörte, in beren Nähe sie bas alte Theater Tusculums ganz ausgraben und in einigen Theilen herstellen ließ. Carlo Albani, welcher toscanischer Stefansritter und Capitan ber Cavalleggieri und anbern Garbecorps war die unter Pius VII burch die gegenwärtige Guardia nobile ersett wurden beren Capitan ben Rang eines Divisionsgenerals hat, erwarb das Marquisat Soriano im Bezirk von Civita Caftellana, welches über breitausend Seelen zählt, von den Altemps, Nachkommen des bekannten Cardinals Mark Sittich von Hohenembs. Papst Innocenz XIII legte diesem Lehen den fürstlichen Titel bei. Don Carlo

starb, nachbem er ein Majorat gestiftet, in jugenblichen Von seinen beiben Sohnen trat ber Jahren 1724. jungere, Giovanni Francesco, in die Pralatur, erhielt, stebenundzwanzig Jahre alt, die Cardinalswürde burch Ernennung August's III von Polen ber bem Cardinal Annibale verpflichtet war, wurde Carbinalbecan, erlebte bie Zeit des großen Unglucks unter Pius VI und bas Conclave zu Benedig, und starb, dreiundachtzig Jahn Der ältere Bruber, Orazio, vermälte sich alt, 1803. 1748 mit Marianna Matilbe Cybd = Malaspina, Tochter Alberan Cybd's Herzogs von Massa = Carrara und ber Gräfin Ricciarba Gonzaga von Novellara. Die Partie, durch die Kaiserin Maria Theresia vermittelt, war nicht minder glänzend in pecuniarer hinsicht als in Betracht ber Vornehmheit ber Familien. Die Berwandtschaft der Albani mit dem herzoglich modenesischen Hause schreibt sich von dieser Verbindung her, indem Maria Teresa, Marianna's ältere Schwester, ben letten Este, Ercole Rinaldo, heirathete, wodurch Massa und Carrara und die Allobe der ausgestorbenen Linie Gonzaga-Novellara an bas genannte Haus tamen, bas inbef erst in unserer Zeit (1829) zum eigentlichen Bestt ge Die Fürstin Albani war eine geistreiche und fehr unterrichtete Frau; sie liebte heitern Umgang, nicht minder aber den von Gelehrten, welche sie in Soriano, wo sie die schöne Jahreszeit großentheils zuzubringen pflegte, gerne um sich sah. Hierin wurde sie burch

die Neigungen ihres Gemals unterstützt, auf dessen Beranlassung der berühmte Gaetano Marini eine Geschichte von Soriano schrieb. Er starb, zur Würde eines Reichsfürsten erhoben, im Jahre 1792, fünf Jahre darauf seine Witwe.

Sie hinterließen brei Söhne. Carlo, ber älteste, wurde in dem bekannten, auch jest noch in gutem Rufe stehenden Collegio Tolomei zu Siena erzogen, lebte einige Zeit am kurfürstlich sächsischen Hofe und wurde 1771 Oberhofmeister bei dem Erzherzog Ferdinand von Destreich, welcher seine Muhme, Maria Beatrice Ricciarba von Este, Erbin von Mobena und Massa, zur Ehe hatte. Mit einer reichen Mailanderin ver= heirathet, lebte er meist in bieser Stadt, folgte bei ber allgemeinen Umwälzung der italienischen Verhältnisse bem Erzherzog nach Teutschland, kehrte in ber näm= lichen Eigenschaft die er beim Vater bekleibet hatte, mit dem Sohne, Herzog Franz von Destreich - Este, nach Italien zuruck und ftarb zu Mobena 1817. Unter ihm traf die Sammlungen ber Villa ber empfindlichste Berluft, welcher nur mit demjenigen zu vergleichen ift ber das Borghesische Museum um seine schönften Werke brachte. In beiden Fällen waren die Besiter schuldig, ber Fürst Albani aber gewiß am meisten, wenn man bie Beziehungen Don Camillo Borghese's zu Napoleon in Anschlag bringt. Nachbem bei ber Plünderung Roms .(man laffe ben Ausbruck ftehen, benn etwas anderes

als eine Plünberung war es nicht, was die Franzosen in Italien trieben!) durch die siegreichen Freiheitsmänner aus dem Albanischen Palast viele der besten Sachen entwandt worden waren, machten die Commissarien des Directoriums auch main dasse auf die Antiquitäten der Villa. Etwa siedzig der seltensten Kunstwerke wurden nach Paris geschleppt. Die Consular-Regierung aber, in einer Anwandlung von Scham, stellte sie dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurück. Du rechtmäßige Besitzer — ließ sie in Paris versteigeru und löste daraus gegen 300,000 Franken. Die einzige Entschuldigung liegt wohl in der Nuthlosigseit welche sich der meisten Gemüther bemächtigt haben mogte.

Da Don Carlo keine männlichen Erben hinterließ (eine seiner Töchter war mit dem reichen Mailänder Marchese Pompeo Litta vermält, von deren Tochten noch die Rede sein wird), so gingen Majorat und Lehen auf den zweiten Bruder, den Cardinal Ginseppe, über. Wenige römische Staatsmänner der neuesten Zeit haben so viel von sich reden gemacht und sind so verschieden beurtheilt worden, wie dieser Mann. Im Jahr 1750 zu Rom gedoren, erhielt er wie sein älteren Bruder seine Bildung im Collegio Tolomei. Das Beisspiel so mancher seiner Verwandten veranlaßte ihn in die Prälatur zu treten, wie dies überhaupt in manchen römischen Häusern tradizionell geworden war, wohen noch die zahlreichen Familienprälaturen sich herschreiben

welche gegenwärtig, wo die Neigung zum geistlichen Stande unter bem römischen Abel immer mehr abnimmt, gewöhnlich an Befreundete vergeben werben. Ift boch jest von ben Familien Buoncompagni, Caetani, Colonna, Corsini, Obescalchi, Doria Pamfilj, Orsini, Rospigliosi, Santacroce, Ruspoli u. a., beren Namen sonst bie Listen bes heiligen Collegiums füllten, nicht Ein Mitglieb in ber Pralatur, währenb überhaupt vom gangen höherem Abel nur bie vier Häuser Altieri, Barberini, Falconieri und Patrizi Cardinale zählen. Es ist, wenn man einmal bas weltliche Element in ber Verfassung ber römischen Rirche in ihrer nunmehr schon so viele Jahrhunderte alten Gestaltung hinnehmen muß, von biesem Abel nicht politisch, für ben Kirchenstaat nicht vortheilhaft, sich die firchlichen Würden entgehen zu lassen und so auch noch diesen letten Rest seines Einflusses auf die öffentlichen Angelegenheiten zu verlieren, während die Regierung immer mehr in die Sande von Fremben, b. h. Nichtrömern, kommt. Giuseppe Albani zurückzukehren, so wurde bieser balb nach der Papstwahl Pius' VI Chierico di camera, eine ber Mittelstufen zu ben höchsten Stellen, unb erhielt bie Leitung ber Getreibe= und Proviantverwaltung (Annona), ein Abministrationszweig ber in Rom immer fehr viel zu schaffen gemacht und eben unter biesem Papfte einen schlimmen Bankerott herbeigeführt hat. Ein neuer Rataster ber römischen Campagna wurde während Albani's Direction ausgearbeitet. Eine Senbung nach Wien als Runzius schlug er hartnäckig aus und verlor barüber seine Stelle, wurde aber balb barauf zum Uditore bella Camera ober Präsidenten der Gerichtshöfe der apostolischen Kammer ernannt, womit er also den vornehmsten Posten in der Prälatur einnahm.

Unterdessen brach das französische Gewitter über Rom und ben Papst herein. Albani floh nach Wien, wo er Pius' VI Tob vernahm und während bes Conclaves so wie nach der Erwählung Pius' VII wesentliche Dienste leistete, wobei seine und seiner Familie vielface Beziehungen zu Ocstreich ihm zu Statten kamen. der ersten von diesem Papste vorgenommenen Cardinals: creirung war er miteinbegriffen. Lange Jahre hindurch bekleibete er kein Amt, bis er zum Prafibenten einer außerorbentlichen, zur Abstellung des Nothstandes im Kirchenstaat zusammenberufenen Commission und in der letten Zeit bes Papstes zum Präfecten bes Buon governo ernaunt ward. Zu irgendeinem Ginflusse aber konnte er unter Pius' VII und unter Ercole Consalvi's Verwaltung nicht gelangen. Seine abministrativen und politischen Prinzipien harmonirten mit benen bes dirigirenden Staatssecretärs ebensowenig wie bie ganze Persönlichkeit dieser beiden Kirchenfürsten — ber Gine freisinnig und gewandt und mit seiner Freisinnigkeit vielleicht zu viel Pomp machend, weniger kirchlich als bem Minister eines Papstes anstand, vermittelnd in

öffentlichen Angelegenheiten, elegant in seiner äußern Erscheinung und in seinem ganzen Auftreten; der Andere starr in seinem Absolutismus, nicht kirchlicher als jener aber eine Hauptstütze der ihm feindlichen Partei, geizig ungeachtet seines großen Vermögens und im Aeußern das Widerspiel seines Gegners. Consalvi buldete neben sich keine unabhängige Thätigkeit.

Die Zeit bes Einflusses Albani's sollte aber noch kommen. Am 2. September 1823 gingen die Cardinäle ins Conclave, um Pius VII einen Nachfolger zu geben. Vor bem Ende des Monats hatte Cardinal Severóli so viele Stimmen bag man seiner Wahl entgegen sah, als Albani ihm die Exclusive von Seiten Destreichs gab, wo jener Nunzius gewesen war. Man weiß daß wenige Tage barauf Annibale bella Genga unter bem - Namen Leo XII bas Triregnum erhielt. Albani wurde Secretär ber Breven nach bem nicht lange barauf erfolgten Tobe Consalvi's, bessen Leben mit bem Leben seines Wohlthäters und Freundes zu Ende ging; schloß im Namen bes Papstes einen Tractat mit Sarbinien, übernahm bie Direction ber Wasserbauten, ein äußerst wichtiges Departement in einem an obstinaten Sumpfen und rebellischen Strömen so reichen Lande. In dieser Eigenschaft förderte er namentlich bedeutende Canal= und Deichbauten in Umbrien und im niedern Bologneser Lande; einer Provinz, in welcher die Regulirung ber Gewässer, namentlich bes Reno, stets viel zu schaffen

gemacht und die Rrafte ber berühmtesten Sybraulike seit Jahrhunderten in Anspruch genommen hat. Als außerorbentlicher Delegat für bie Bafferbauten nach ben Legationen gesandt, warb er überbies zum Legaten in Bologna ernannt. In biesen verschiebenen Eigenschaften entwidelte er große Thatigkeit, burchgreifenbe Entschiedenheit, Festigkeit und Umsicht; beliebt wußt er sich nicht zu machen. Seine Art und Weise bilbet namentlich einen schroffen Gegensatz zu bem leutseligen Benehmen und ber heitern Burbe feines Nachfolger bes Cardinals Bernetti welcher, nachdem er in ba letten Zeit Lev's XII, nach Della Somaglia's Abgang Staatssecretar gewesen, mit Albani Plate wechseln Denn in bem Conclave welches nach bes Papstes Tok am 24. Februar 1829 begann, war sein Einfluß noch viel entschiebener. Der Carbinal Emanuel be Gregorio, ein schöner und würdevoller Mann ber vor einigen Jahren als Großpönitentiar starb, hatte die meifte Aussicht zum Pontificat, als Albani wieber mit ber oftreis chischen Erclusive brohte und die Ernennung Castiglioni's burchsette. Pius VIII machte ihn sogleich nach seiner Wahl zum Staatssecretär.

So sah sich benn Giuseppe Albani am Ziel seiner Wünsche. Er stand freilich im achtzigsten Jahre, aber er war rüstig und voll Thatkraft. Man ist überhaupt gewohnt in Rom Männer in einem Lebensalter zu ben Geschäften gelangen zu sehen, in welchem sie ander-

wärts mube und verbraucht sich von benselben zurückziehen. Ob ber Staat babei gewinnt, fragt sich. man bie alten Cardinale sieht, namentlich bei feierlichen Gelegenheiten wo sie paarweise in Procession einherziehen, so begreift man bisweilen kaum wie sie die oft nicht geringe Last ber Geschäfte zu tragen vermögen, namentlich aber bas Staatssecretariat welches bie innern und auswärtigen Angelegenheiten umfaßt und heute freilich von einem jungern Manne verwaltet wirb. Albani war sehr thätig. Das vortheilhafte Concordat mit ben Nieberlanden wurde burch ihn mit bem Grafen be Celles abgeschlossen, manche andere Verhandlungen gepflogen. In der innern Abministration fehlte es nicht an Rührigkeit. Damals wurde ber Anfang ber großartigen Werke gemacht welche das mit Ruin bedrohte Tivoli vor dem reißenden Anio zu schützen bestimmt waren: Werke die unter Gregor XVI zu glücklichem Ende gebiehen. Unterbessen kam die Juli-Revoluzion und sette Rom, wo ber Botschafter Graf von La Ferronnaps sogleich abtrat, wie einen großen Theil Europa's in Schreden. Es heißt, der Carbinalstaatssecretar habe wesentlich bazu beigetragen ben Papft zur balbigen Anerkennung Ludwig Filipps zu vermögen: wenn er's that, so müßte man glauben bag er im Moment plöt= licher Verlegenheit ben Prinzipien seines ganzen Lebens untreu geworben, wenn nicht überhaupt die Anerkennung eines Machthabers von Seiten bes in solcher Beziehung keine prinzipielle Richtschnur anlegenden heiligen Stuhles wenig implicirte, woburch bas Verhältniß ein anderes wird als bei ben übrigen Staaten. Diese Revoluzion aber sollte dem Kirchenstaat noch viel zu schaffen machen. Die carbonaristischen Besorgnisse und Unruhen hatten, auch nach den Katastrofen in Neapel und Piemont, in Italien nicht aufgehört. In Rom wurde im Jahr 1829 ein neapolitanischer Priester, Namens Vicilli, wegen solcher Umtriebe zum Tobe verurtheilt und auf Lebenslang nach ber Festung San Leo gebracht. ber Romagna fanben eine Menge Verhaftungen statt. Da starb am 30. November 1830 Pius VIII, und gleichzeitig mit ber Wahl seines Nachfolgers Gregors XVI brach, in Zusammenhang mit ber Berschwörung Ciro Menotti's in Mobena, der Aufstand in ben Legationen aus.

Der neue Papst scheint erkannt zu haben bast Albani bei seiner Unpopularität und Schrossheit nicht ber Mann war welchen die Umstände heischten. Carbinal Bernetti wurde erst provisorisch, dann desinitiv Staatssecretär. Man versuchte auf alle Weise die Pacification der Legationen, wo die Cardinäle Oppizzoni und Benvenuti entschieden scheiterten. Die östreischische Intervention wurde erbeten. Monstgnor Asquini, damals Vice-Legat in Ferrara, heute Cardinal, war längere Zeit hindurch der einzige Prälat der sich zu halten vermogte. Wie man endlich doch auf den

Gebanken kam Albani in bie Provinzen zu senben, ift nicht recht einzusehen. Er wurde Legat von Urbino und Pefaro (die fünfte Legation neben Bologna, Fer= rara, Ravenna und Forli), und ging nach Bologna als außerorbentlicher Commissär für das ganze Land bis zum Po. Es war eine unglückliche Wahl, so wegen ber Persönlichkeit wie wegen des Rufes des Mannes. Seine Maßregeln waren wie sie sich von ihm erwarten ließen: entschieben aber willkürlich und schroff. ber gemäßigten Verwaltung Bernetti's in Bologna, und bei ber herrschenden großen Aufregung, waren sie am wenigsten geeignet, in dieser von Altersber an die Aufrechthaltung particulärer Gerechtsame gewohnten, lange unter einer fremben ganz verschiedenen Verwals tung gestandenen, aus ernsten und tiefliegenden Grün= ben wie theilweise aus bloßer Oppositionssucht in fast beständigem Widerspruch gegen Rom lebenden, politisch meift gefährlich erregten Provinz die Gemüther zur Ruhe und zur Anhänglichkeit an bie Regierung zurückzuführen. Man schien dies endlich einzusehen und ersetzte Albani burch den als Cardinal gestorbenen Monstgnor Brignole. Er soll es sehr ungern gesehen und sich misvergnügt nach Urbino zurückgezogen haben. Ein Feld der Thätigkeit wußte er sich aber auch hier zu schaffen, in ber Hei= math seiner Familie, für welche biese stets eine beson= bere Anhänglichkeit bewahrt hatte. Urbino verbankt namentlich seinem Gifer die Vollendung ber schönen

Straße welche, von Fossombrone aus großentheils bem Metaurothale folgend, an der bequemsten Stelle ben Apennin übersteigt und bei Borgo S. Sepolero in bas toscanische Tiberthal sich hinabsenkt, wo sie in die Aretiner Straße munbend bie fürzeste Verbindungslinie zwischen den Häfen von Ancona und Livorno bilbet. Eine größere Wohlthat hatte bem abgelegenen, nicht sehr zugänglichen Urbino nicht erzeigt werben können, obgleich die Frequenz der Communication sich beiweiten nicht in dem Maße gesteigert hat wie man seit der nach bes Carbinals Tobe erfolgten Vollenbung ber Straße zu erwarten berechtigt war: eine Erscheinung wozu vielleicht die Strafenlinie selbst, welche statt im Flußthale zu bleiben die überaus steile Höhe von Urbins erklimmt, nicht wenig beigetragen hat. Sonst ist biese Weg reich an malerischen Schönheiten wie an historischem Interesse, da wo er, aus dem Thale von Fossombrone hinansteigend, zu der vielgethürmten alten Hauptstadt der Feltrier und Della Rovere führt, wie bort wo ei, wieder in ber baumreichen Niederung, auf großartiger Brücke ben Metauro überschreitet, bei jenem Urbania welches einst als Castel Durante mit Schloß und Park das Vorbild ber Armida = Gärten gewesen sein soll und des lebensmüden letten Herzogs von Urbino Ruhesit Carbinal Albani starb, als erster Diaconus mard. und Bibliothefar ber Kirche, ein vierundachtzigjähriger,

zu Pesaro am 3. Dezember 1833 und wurde in Urbino im Erbbegrähniß seiner Familie beigesett.

Er hinterließ ein sehr großes Vermögen. Von seinem Privateigenthum ließ er seinem jungern Bruber Don Filippo nur ben Nießbrauch, indem er mittelft mündlicher, nach seinem Tobe burch zwei Bevollmäch= tigte erklärter lettwilligen Bestimmung, wie sie in Rom nicht selten vorkommt, über bie Capitalien mehre Verfügungen zu Gunsten ber Regierung, der Wohlthätigkeits=Anstalten u. s. w. traf. Die Lehen und Primogenitur hatten auf Don Filippo Albani übergehn sollen welcher jedoch in Folge einer nicht standesmäßigen Ehe gegen eine Leibrente barauf verzichtete und, ber Lette ber Familie, vor brei Jahren starb. Sie kamen nun an des Carbinals Großnichte, Donna Antonia Litta vermälte Gräfin von Castelbarco, eine ber vor= nehmsten, reichsten und glänzenbsten Damen Mailands, bie auch in ber römischen Gesellschaft eine Rolle spielte und vor kurzem starb. Nach einem wegen agnatischer Ansprüche von ber Familie Chigi geführten Prozesse fügte biese ben Namen Albani bem eignen hinzu. Die Villa vor Porta Salara hat in den letten Jahren manche Veränderungen erfahren, gute wie schlimme, und ber ehemals ganz freie Eintritt in dieselbe findet jest nur gegen (übrigens sehr leicht zu erhaltenbe)-Einlaßkarten statt. Dies schöne Landhaus bei Porto

b'Anzo ist päpstliches Eigenthum geworben und wird von Pius IX gerne befucht, ba die frühere Schwierigzeit der Verbindung seit Gregor's XVI Tagen durch eine in der Nähe Albano's in die Via Appia mündende Straße, welche einmal von Bedeutung für den volstischen Hafenort werden kann, abgeholfen ist. Das Wappen der Albani zeigt in blauem, durch einen goldenen Streisen horizontal getheilten Felde oben einen silbernen Stern, unten drei goldene Berge. Man sieht es in der Familienkapelle in S. Sebastiano an der Appischen Straße nahe beim Grabmal der Gärilia Metella, und, mancher anderen Localitäten in Kom wie im Staate nicht zu gedenken, am römischen Tiberhasen der Ripetta welchen Elemens XI baute.

## Rinuccini.

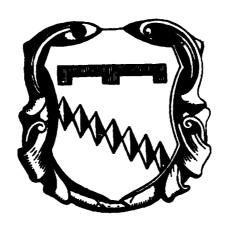

Albani Päpste gehabt, benen sie innerhalb weniger Jahre großen Glanz, hohe Würde, reiche Schäte versbankten; sie haben nicht wie die Colonna und Trivulzio eine großartige Parteistellung genommen, mehr denn einmal ihren Landesherren gegenüber eigne Ansprüche wie kaiserliche oder französische Interessen vertheidigend und der sich festsetenden und ausbreitenden Landeshoheit widerstrebend; sie haben nicht wie die Strozzi mit geswaltiger Hand kräftig, wenngleich erfolglos, in die Speichen des Rades eingegriffen welches im raschen Umschwunge Glück und Unglück des Vaterlandes, eines dem andern folgen ließ. Aber ihre Geschichte zeigt uns das Beispiel von Bürgern eines Freistaats die mit

V.

ficherem Schritt, steter Anerkennung genießenb, ihren Wohlstand durch Fleiß und Ordnung mehrend, durch ruhige wie burch stürmische Zeiten gingen, nicht w thätig aber ebenso wenig Parteihäupter, aller Aemter und Würben der Republit theilhaft und ber Volksgunft genießend ohne sie zu misbrauchen, tüchtige Staats männer, Geistliche, Arieger, Gelehrte, Dichter und Beförberer von Wiffenschaft und Kunft, ihre Dienste wie einst von der Republik geehrt, so nachmals von ihren Fürsten benen sie mit musterhafte Treue auhingen. Es ist um so angenehmer und für die Kenntnis der ehemaligen öffentlichen wie namentlich häuslichen Verhältnisse in Florenz um so ersprießlicher von ba Rinuccini zu reben, ba von verschiebenen Mitgliebem der Familie Aufzeichnungen vorliegen bie neben ben Staatsangelegenheiten mancher personlichen Dinge gedenfen.

Am Wege von Florenz nach Arezzo, nicht an der neuen Poststraße welche auf dem rechten User des Ams im Thale bleibt, bis sie, fünfzehn Meilen von erstenn Stadt, in dem Flecken Incisa über den Strom setzt, sondern an dem kürzeren aber beschwerlicheren Wege, der gewöhnlichen Vetturinstraße welche von dem Thon S. Niccold aus an dem malerischen Hügel von S. Miniato vorbei über S. Donato alla Collina führt, sieht man bei letztgenanntem Orte die prachtvolle Villa der Rinuccini, einst ein Castell von zinnengekrönten Mauern im Viered umschloffen, mit Baftionen an ben vier Enden: auch heutzutage noch mehr einer Burg benn einem Lanbstt ähnelnb, mit einem hohen festen Thurme ber feche gewölbte Gemächer übereinander enthalt, von heffen mit Zinnen versehener Spipe bie Glocke tont und zu welchem einst eine Zugbrücke führte welche feit langen Jahren burch eine von Mauerwerk erfett ift. Einen hübschen Contrast mit diesen mittelalterlichen Werten bilden die stattlichen modernen Gebäube in bem zugleich tüchtigen und anmuthigen Karafter toscanischer Villen, der ebenso eigenthümlich ift wie die städtische Architectur und wie biese leiber allmälig dem Vordringen einer nichtssagenden nüchternen Eleganz, ohne wahre Schönheit wie ohne Geschichte, weichen zu muffen scheint. Jeber der toseanische Villen kennt, der namentlich im Herbste, wo die Glut des Sonnenstrahles. sich etwas gemildert hat, Tage und Wochen in ihren hohen, ge= wölbten, fühlen Gemächern verlebt hat, wo ber Wein= ftod sich emporrankt an den Gisenstäben des Fenster= gitters vor welchem "im dunkeln Laub die Goldorangen glühn," ber aus bem Garten ober von ber Platform des Thurmes den Blick hat schweifen lassen über das paradiesische Land, sei es in der Umgebung von Florenz ober in det von Siena, in der Ebene von Pistoja ober unter den blühenden Factoreien des Chianathals: wird ben unenblichen nicht zu beschreibenden Reiz der Dert= lichkeit in ber jest noch großentheils unverfehrten Harmonie der Natur mit den Werken der Menschenhände in reichem Maße empfunden haben.

Von diesem Castell bei S. Donato leiten die Rinuccini ihren Ursprung her. Auf der Altarstaffel bes für ein Werk Tabbeo Gabbi's gehaltenen Bilbes in ihrer Kapelle in Santa Croce zu Florenz sieht man es abgebildet, wie es im vierzehnten Jahrhundert bastand auf der Höhe die das obere Arnothal von der florentiner Ebene scheibet. Es hieß ehemals Cuom ober Quona, ein Name den mehre von einander nicht fehr entfernte Ortschaften tragen. Man glaubt bie Familie sei von bemselben Stamm mit jener bie auch Da Quona ober nach einem benachbarten Castell Da Castiglionchio (jest Zanchini=Ricasoli) genannt ward, welcher einer ber berühmtesten Männer von Florenz angehörte, Lapo da Castiglionchio, vielleicht ber größte Rechtsgelehrte welchen Italien in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts besaß, von der Republik mehrfach zu Gesandtschaften an Papst und Fürsten gebraucht, in dem Pöbelaufstand des Jahres 1378, dem sogenannten Tumulto de' Ciompi, als eines ber Häupter der aristokratischen Partei der Albizzi verwiesen, worauf er nach Rom ging, dort zum Senator gewählt ward und bald nachher starb. Die ältesten des Hauses welches nachmals den Namen Rinuccini annahm und behielt, kommen gegen Ende bes eilften Jahrhunderts vor und sind durch Urkunden als Besitzer von Duona nach:

Von ihnen ist nichts zu sagen und wir würden selbst bei Lapo (Jacopo) nicht verweilen, ber bei Gelegenheit bes im Jahr 1279 auf Veranlassung bes Cardinals Latino vor der Kirche Santa Maria Novella geschlossenen Vertrags zwischen den Gibellinen und Guelfen als einer der Bürgen genannt wird, hätte er nicht um den Anfang des folgenden Jahrhunderts die schöne Rapelle in ber Kirche Santa Croce gestiftet welche ber Familie bis zu ihrem Aussterben gehörte. Wenn man aus den Hallen des Gotteshauses nach ber Safriftei geht, kommt man an dieser Rapelle vorüber, beren zierliches Eisengitter bie Inschrift zeigt: Anno MCCCLXXI ad honorem nativitatis B. Mariæ Virginis et S. Mariæ Magdalenæ pro anima Lapi Rinuccini et descendentium — einc Inschrift welche wol ben Namen bes Stifters angiebt, nicht aber bie Zeit der Gründung, sondern offenbar jene ber Vollendung und Aufstellung bes Gitters. Hier ist bas Erbbegräbniß bes Hauses, bas sich vor wenigen Jahren über bem letten vom Mannsstamm geschlossen hat. Ueber dem Altar sieht man das schon genannte, dem Tabbeo Gabbi zugeschriebene Bilb in mehren AP= theilungen mit gothischer Architectur, die Madonna mit bem Kinde und verschiedene Heilige in ganzer und halber Gestalt zeigenb. Die Wände beden auf ber einen Seite Darstellungen aus bem Leben Maria, auf ber gegenüberstehenben ähnliche aus bem Leben ber

Magbalena, wie die Tradizion sie zusammengestellt hat. Beiligengestalten in verschiedenartiger Anordnung zienen die Decke. Alle diese Wandmalereien werden gemeinis lich dem Tabbeo Gabbi beigemeffen, dem indes manche, darunter der Freiherr von Rumohr, sie absprechen. Mag bem nun sein wie ihm wolle, und find auch bie Fresten im vorigen Jahrhunbert etwas ftart restaurit worden, wie man in unsern Tagen in berfelben Linke Santa Croce auch an Giotto's von der Tünche be freiten so schönen wie merkwürdigen Fresten bas Ab staurationswert im Uebermaße hat schalten laffen, so macht boch die ganze Rapelle, gut und forgsam unter halten, einen so erfreulichen wie würdigen Einbrud, während sie für die Runstgeschichte ber Giotto'schen Zeit nicht ohne Bedeutung ist. An mehren Stellen sieht man das Familienwappen angebracht welches ursprünglich aus einer Querlinie von sieben getheilt silbernen und azurnen Rauten im silbernen Felde bestand, benen später aus dem Wappen der neapolitanischen Anjou und durch deren Verleihung, das Zeichen der französischen Secundogenitur, der dreizacige rothe Turnier fragen oben zugefügt ward.

Daß die Familie begütert war, geht aus der Erwähnung ihrer Verhältnisse dis zur genannten Zeit hervor. Derjenige aber welcher sie an Würde und Gütern bedeutend machen sollte, war Francesco, im Jahre 1316 geboren, Enkel jenes Lapo der die Kapelle

gründete. Er war ein wichtiger Mann in bewegter Zeit. Denn als er groß geworben unter ber Pflege seines Großvaters, nahm er an allen öffentlichen An= gelegenheiten ben thätigsten Antheil, und biese An= gelegenheiten führten ihn mitten in's tollste Treiben ber italienischen Politik. Raum hatte Florenz ber von Caftruccio Castracane, dem helbenmüthigen Herru von Lucca, ihm brobenden Gefahr, und ber schlimmern welche häusliche Tyrannei unter dem Herzog von Athen ihm bereitete, sich entzogen, so ging der alte, oft durch= gefämpfte, bis dahin indeß nicht geschlichtete Streit zwi= schen Abel und Volt, in welchem letteres unter Vernich= tung bes Gegners obsiegte, von neuem an. Dazu gesellte sich der hartnäckige Kampf mit Pisa wie der mit den Bisconti und mit bem französischen Papste, zu welchem Die Stadt ungeachtet ihrer guelfischen Gefinnung burch die Intriguen und die Feindschaft ber papftlichen Statt= halter in Italien gezwungen ward. Bei allen biesen Ereignissen wurde Francesco gebraucht, als Magistrat, als Geisel, als Commissär und Gesandter, namentlich. aber wo es galt freiwillige wie Zwangsanlehen aufzu= bringen um die übermäßigen Kriegskoften zu bestreiten. Da mußte er mit Rath und That an die Hand gehen. Er hatte sich bem Handelsstande gewidmet wie die meisten angesehenen Florentiner seiner Zeit, wo bas Ariegswesen bereits nicht mehr von den Bürgern, son= bern von Soldtruppen betrieben murbe. Gegen das

Ende seines Lebens waren die Rinuccini allen übrigen Kamilien ber Stadt an Grundbefit überlegen. Daneben besaß er viel bewegliches Gut. In allen Häfen bes Mittelmeers bis nach der Levante hin hatte er Handels: genossen und Schiffe welche seine Waaren hin und ha Die Wohnungen ber alten und ehlen Familie Caponsachi die man aus ber Göttlichen Romodie femt und die als Gibellinen hatten in Verbannung wandern mussen, bienten ihm zu Magazinen. Als er im Jahn 1381 starb, hinterließ er außer reichen Waarenvorräthen und beträchtlichen Ausständen einhundertachtzigtausen Golbgulden baar, ein wie überhaupt so in Betracht bes hohen Geldwerths der damaligen Zeit sehr großes Vermögen. In jenem Jahr ber wilben Unruhen und der Pöbelherrschaft, deren bei Erwähnung Lapo's ba Castiglionchio gedacht warb, schuldete die Stadt ihm gegen fünfzehntausend Goldgulden: bennoch wurde a verbannt, aber balb zurückgerufen.

Bei Gelegenheit einer Gesandtschaft mit welcher a - zur Königin Johanna von Neapel geschickt ward, soll ber seltsame Auftritt vorgesallen sein ber in vielen Büchern erzählt wird, dessen Wahrheit indeß dahingestellt bleiben muß. Nachdem der Gesandte seine Botschaft ausgerichtet, bat er die Königin ihm einen Augenblick geheimen Zwiegesprächs zu gewähren. Johanna blieb mit ihm allein: da richtete er einen Antrag an sie, der sich nicht gerade auf Staatsgeschäfte bezog. Ohne die Fassung zu verlieren, fragte sie ihn lächelnd: ob dies auch in den Instructionen seiner Republik stehe? Der Ausgang der Sache wird verschiedenartig berichtet: so viel ist gewiß daß Francesco Rinuccini seit jener Zeit den Turnierkragen des Anjou'schen Wappens dem seinigen beifügte, vielleicht in der Erinnerung an die Königin.

Von seinen Söhnen war Cino im Handel minder glücklich als ber Vater, burch Gelehrsamkeit und Dichter= talent aber ausgezeichnet. Es giebt von ihm eine Ver= theibigung Dante's, Petrarca's und Boccaccio's gegen ihre Ankläger. Seine Kinder sahen die Zeit des Glücks und der Herrschaft Cosimo's de' Medici, des Vaters bes Vaterlandes. Deren Nachkommen erlebten ben Untergang der Freiheit. Mehre Rinuccini kämpften für diese Freiheit. Bernardo war es der den Auftrag erhielt Caterina be' Medici, die nachmalige französische Königin, von dem Medizeischen Landsit Poggio a Ca= jano, wohin Clemens VII sie hatte bringen lassen, als Geisel nach ber Stadt zurückzuführen; Benebetto war in der Schaar Francesco Ferruccio's, als dieser den letten Versuch machte Florenz zu entseten, und focht in der Schaar der Ausgewanderten bei Montemurlo, wo die Strozzi der Uebermacht bes neuen Herzogs Cosmus unterlagen. Gefangen nach Civita Castellana gebracht, verbankte er seine Befreiung dem Ebelmuth Pirro Colonna's bem er sich ergeben hatte.

Der Mitglieder dieser Familie sind so viele, so

zahlreich sind die Zweige in die fie fich theilte, bas mit Hintansetzung des Genealogischen die gegenwärtige Darstellung sich auf Anführung der bedeutenbsten Manner beschränken muß. Zu biesen gehört Alamanno, geboren 1419, gestorben 1499, in der Kenntniß alter Sprachen nicht minder ausgezeichnet als in der Filosofie, ber Freund und Genosse der berühmten Männer welche in . ber schönen Zeit des Wieberauflebens alter Literatur und Weltweisheit in Italien so beneibenswerthe Rollen spielen, ber drei Acciajuoli, Donato, Piero, Zanobi, des Landino, des Ficino, des Argyropulos u. A. welche sich in seinem Hause zu gelehrten Gesprächen und zum Vorlesen ihrer Arbeiten zu versammeln pflegten. Muße welche öffentliche und Privatgeschäfte ihm ließen, wandte er ganz auf die Studien; außer eigenen Auf: fäten, Biografien, Reben arbeitete er an Uebertragungen aus dem Griechischen, wie z. B. Plutarchische Lebens: beschreibungen, Filostratus' Leben des Apollonius von Thyana u. a. Gleich seinem Vater Filippo zeichnete er alles auf was ihm namentlich in Bezug auf heimathliche Vemältnisse bemerkenswerth schien.

Unter diesen Auszeichnungen sindet sich u. a. sein Urtheil über den Karakter Lorenzo's de' Medici welches hier stehen mag, um zu zeigen wie das Wirken dieses Mannes, dessen glänzende Gaben mit so vielen schlimmen Eigenschaften gepaart waren welche die Vergötterung späterer Zeiten zu verwischen versucht hat, von vers

ftanbigen, leibenschaftlosen Zeitgenoffen angesehen warb die noch bazu in langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zum Medizeischen Sause standen. Erft unserer in Extremen sich gefallenden Zeit war es vorbehalten, in ihm bas Muster aller Bürgertugenden zu entbecken. "Lorenzo," sagt Rinuccini, "war von Natur mit großem Beist und großer Alugheit begabt welche Erziehung und Uebung gemehrt hatten, so daß ich glaube er stand seinem Großvater Cosimo, einem gewiß sehr verständigen Manne, in keinem Stücke nach. Sein Geist war gefügig und vielseitig, so daß er schon in der Jugend in Allem worauf er sich legte seine Genossen hinter sich ließ, wie er benn bas Tanzen, Armbrustschießen, Singen, Reiten, Spielen verschiebener Spiele wie mehrer Instrumente und anderes lernte was der Jugend jur Zierbe und Erheiterung bient. Da er nun die Bürger unserer Stadt burch die schon unter seinem Vater aufgekommene Gewöhnung völlig erniedrigt und von knechtischer Sinnesart und Sitten fand, so trich ihn sein großes Talent nächst seiner überaus stolzen und ehrsüchtigen Gesinnung alle öffentliche Macht, Würde und Autorität an sich zu reißen und sich wie Cafar jum herrn ber Republit zu machen. Wer seinen Gang aufmerksam verfolgte, erkannte dies unschwer. Lange Jahre hindurch war er barauf bebacht die Gemeinbebank (Monte bel Comune, nämlich bas Staatsschulden = Amt) burch Verordnungen und Gesetze verschiebener Art zu vernichten, um so ber Verpflichtung enthoben zu sein, den Bürgern Geld und Mitgift herauszugeben und bie Summen wie bas Staats-Einkommen zu eigenen Zwecken. zu benuten. dabei Helfershelfer, so gewissenlose wie freche Menschen, welche ihm Stunde nach Stunde die Mittel und Wege zeigten, seine Absicht ins Werk zu setzen. Andererseits verpflichtete er sich bermaßen burch Jahrgelber bie kleinen Tyrannen und Herrchen ber Nachbarschaft und Raufbolbe von Profession, daß viele von ihnen in der Romagna, Lunigiana unb anberwärts, bie einft Schutbefohlene ber Republik waren und als solche einen gewissen Tribut zahlten, jett von ber Gemeinde Löhnung erhielten, wofür sie jett Lorenzo'n - allein ju Diensten sein zu müssen glaubten. So verthat er ohn irgend einen Strupel die öffentlichen Einkunfte, ohne Rücksicht auf ben Schaben ber Bürger bie er arglistig um das Ihrige brachte, sowol um sie zu schwächen und zum Wiberstand unfähig zu machen, wie auch aus verzehrendem Neid der ihn neben ausschweifendem Ehrgeiz beherrschte. Dieser Ehrgeiz vermogte ihn keinem Fremden, er mogte sein wer immer er wollte, ein Gesuch abzuschlagen, sofern er glaubte daß dieser Gutes von ihm reben würde. Solcherart schaltete er ohne Mag noch Beschräntung nicht mit dem Seinigen, sonbern mit dem Gigenthum bes Gemeinwesens. Denn wo er von dem Seinen ausgeben sollte, war er cher geizig als verschwenderisch, ausgenommen wo seine Eitelkeit im Spiele war, unb er bei Werken, die auf öffentliche Kosten ausgeführt waren, burch irgend einen unbebeutenden Zuschuß sich allein die Ehre zuwenden konnte. Alles aber was einst bem bürgerlichen Leben Glanz und Heiterkeit verlieh, Hochzeiten, Bälle und Feste und zierliche Kleibung, verdammte er und schaffte es ab durch Beispiel und Was aber am meisten zu beklagen ist, er unter-Rede. bruckte alle Autorität, Würde und Ansehen der öffentlichen Behörden, indem er jegliche Befugniß in solcher Weise in sich vereinigte und an sich riß bag kein Magistrat auch in den geringfügigsten Dingen ohne seine Zustimmung einen Beschluß zu fassen wagte. Thaten sie es doch einmal, so sahen sie sich balb genöthigt zu widerrufen und bas Gegentheil zu beschließen. Daher tam bei den Bürgern Misachtung ber öffentlichen Angelegenheiten, wozu Lorenzo täglich burch neue Verordnungen beitrug, indem er den Behörben in wie außerhalb ber Stadt soviel er vermogte Macht und Bedeutung entzog und sich Alles vorbehielt, so daß kein Magistratsbiener ohne seine Erlaubniß angestellt werben burfte. So konnte und that er allein was ber rechtlichen Ordnung gemäß bem Gemeinwesen zustand. Viele erkannten bies, aber keiner magte es auszusprechen. "

In solcher Weise schrieben die florentiner Bürger ihre Bemerkungen und Urtheile über die öffentlichen

Berhaltniffe auf, jum blofen Bwede ber Mittheilung an Rinber und Rinbestinder bie bann fortführen wo ber Tob den Vater unterbrochen hatte. Diese Ricordi find bem Geschichtsforscher häufig von großen Ruben gewesen! für die Renntnig ber innern und hanslichen Buftanbe werben fie es immer mehr werben. handelt sich nicht blos um Staatsangelegenheiten. In ben Rinuccini'schen Aufzeichnungen herrschen biefe frellich vor, und in den meiften Fallen enthalt ber Schreibenbe sich bes Urtheils, außer wenn et einmal eine Reihe von Begebenheiten zusammenfaßt ober gelegentlich bemertt, Bartolommes Scala, ber Gunftling ber Debici, sei ber Ehre bes Rangleramtes welches midt ihm über: trug (Coluccio Salutati, Lionardo und Carlo Aretine, Poggio Bracciolini u. A. hatten es belleidet) nicht werth gewesen, ober die zehntausend Goldgulben welche man für Bewirthung der Tochter König Ferrante's von Neapel, Braut Ercole's von Este, ausgab, seien weggeworfen Geld gewesen, ober (wie im Jahre 1474) bas Voll habe fich über eine neue Steuer fehr ungehalten gezeigt, muffe aber, ba es ein Eunuch geworben, alles bies und schlimmern Schimpf in Gebuld ertragen. Alamanno's Bruber, führte biefe Ricordi bis zum Jahr 1506 fort.

In florentinischen Häusern kommen solche Hefte mit historischen Notizen oft vor: es giebt beren aus Dante's Zeit. Zu diesen gehören die Denkblätter des

Guibo bell' Antella, im Jahr 1298 begonnen, welche Seymour Kirkup, einem in Florenz seit vielen Jahren lebenben talentvollen englischen Maler und eifrigen Forscher in mittelalterlichen Denkmalen, gehören und vor einigen Jahren veröffentlicht worden sind. Baushaltungs= und Geschäftssachen find mit großer Gewiffenhaftigkeit und Naivetät barin verzeichnet, von ber Geburt an und ben Lehrjahren. Deffentliche Vor= fälle spielen mit. So heißt es. im Jahre 1298: "Ich ging bei Giovanni be' Cierchi und feinen Genoffen wohnen und blieb bei ihnen bis zu den Kalenden des April 1301, wo ich ste verließ bes Streites wegen ben fie mit ben Donati und beren Genoffen hatten. die Theilung wurde nichts niebergeschrieben." Da be= finden wir uns mitten in bem wilden Parteitampfe ber Weißen und Schwarzen ber Dante's Verbannung nach sich zog. Die alte Naivetät spricht sich namentlich in Erwähnung von selbst heifeln Familien = Angelegenheiten "Im Jahre 1272 (unser Guido war bamals achtzehn alt) sagte die Berta ein Kind welches sie in dem genannten Jahre bekam, sei von mir; so nahm ich's an und gab ihm ben Namen Andrea. " — "Im Jahre 1281 gebar eine Magb aus ber Picardie zu Toulouse mir den Giannottino, später aber fagte sie er sei von einem Andern. " — "Im Jahre 1291 nahm ich zur Frau die Ghita, Tochter Messer Ghoccia's begli Abimari; ich erhielt als Mitgift hundert Lire in

Golbgulben, stellte aber bie Quittung aus über brei-Nach den Notizen Guido's kommen die seiner Söhne und Nachkommen ganz in berselben Beise Da finden wir im Jahre 1377 Mägbe als "schiava" bezeichnet neben ben anbern Dienerinnen welche "fante" heißen. Sino Rinuccini schreibt noch im Jahre 1464 in sein Haushaltungsbuch: er habe einundsechzig Gulben für eine achtundzwanzigjährige Stlavin Namens Marts gezahlt die er von Bartolommeo Martelli gekauft, und zwei Jahre barauf vierunbsiebzig Gulben für eine sechs undzwanzigjährige Russin Caterina welche ibm von Benedig aus gefandt worden sei. Die personliche Leibeigenschaft war zwar längst abgeschafft, doch erhielten sich im gewöhnlichen Leben manche Spuren berselben. So blieben in Florenz bis zum Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts die Nachkommen von triegsgefangenen Ungläubigen leibeigen und es half ihnen nichts wenn sie ben driftlichen Glauben annahmen. Die Börigkeit des Ackerbauers welche ungeachtet ber sonst freisinnigen Gesetze sehr lange, ja in einigen wenn gleich schwachen Resten bis gegen das Ende bes vorigen Jahrhunderts währte, stand zu jenem Verhältniß in nur entferntem Bezuge.

Doch es ist Zeit zurückzukehren zu den Rinuckini bei denen wir noch manches von der angegebenen Art sinden werden. Von Alamanno's Bruder Cino (ein in dieser wie in andern Familien häusig vorkommender

Name), von bessen Söhnen Filippo und Neri (Ranieri) find Aufzeichnungen vorhanden welche meist von häus= lichen Dingen reben. Da erfahren wir wie er bem berühmten Benozzo Gozzoli Gelber ausgezahlt, wie Cino von dem nicht minder berühmten Maso Finiguerra einen filbernen Gürtelbesatz erhalten, mit Nieten und burch= brochener Arbeit und violettem Seibenband, wie er einen ähnlichen Gürtelbesat von Antonio del Pollajuolo er= standen, vom Finiquerra einen Schmuck alla Pari= ging von vergolbetem Silber zu einem Trauerkleib unb ein Dutend silberner Löffel zu einem Geschenk an eine Berwandte bei Gelegenheit ihrer Entbindung, wie er in ber Kirche Santa Maria in Campo die Ginevra Martelli zur Gattin genommen, mährend Giovanni be' Medici, Cosimo's Sohn, mit Lorenzo Vettori die Mit= gift zu ordnen zugesagt, wie er seiner Gattin bald ein Perlenhalsband mit Rubinen, bald ein Perlenhaarnet, balb eine mit feinen Steinen besetzte Spange und andere Kleinobe geschenkt, und vieles Aehnliche, wobei immer ber Werth ber Gegenstände, auch ber Geschenke von Anbern, mit ächt florentinischer Genauigkeit beis gefügt ift. Es macht einen eigenthümlichen Einbruck so in das Innere eines vornehmen und reichen und doch in einer gewissen bürgerlichen Beschränkung sich haltenben Hausstandes alter Zeit einen Blick zu werfen.

Nun sind wir aber schon zu andern Zeiten gelangt. Keiner ber Rinuccini ist bis auf den heutigen

V.

Tag so berühmt geblieben wie Ottavio, ber Enkel bes obengenannten Aleffandro. Er wurde im Jahre 1564 geboren und zeichnete fich gleich seinem um vieles alteren Bruber, ber ebenfalls Aleffanbro hieß, in ben eblen Wissenschaften und Künsten ans, namentlich in ber Poese. Mit ihm nahm die Oper ihren Anfang. Im Jahre 1597 wurde seine Dafne zum erstenmal in der Wohnung Jacope Corsi's aufgeführt; Christine von Lothringen, Gws herzog Ferdinands Gemalin, war zugegen. Jacops Peri hatte die Noten gesetzt. Der Text ist mehrmals und noch neuerdings gebruckt worden; Benus, Amor, Apollo, Dafne und ein Bote sind die Personen, nebst einem Chor von Nymfen und Hirten; den Prolog singt Ovidius welcher seine Metamorfosen und Ars amandi rühmt, ber Prinzessin ein Compliment macht und bas Publicum auf bas Schauspiel vorbereitet welches bie Lehre ertheile Liebe nicht zu misachten. Chore, En semblestücke und Duo's ober Trio's bilben bas ture Stud welches allen Pomp der italienischen Hofpoesie Zur Vermälung Mariens von zur Schau trägt. Medici mit Heinrich IV wurde drei Jahre darauf die Euridice geschrieben und dargestellt: Fürst Ludwig von Anhalt, ber Stifter ber Cöthener Linie, und fein Reise gefährte Graf Albrecht von Hanau waren unter ben Zuschauern. Ottavio begleitete die Königin nach Frank reich, wo Heinrich, dem er bereits durch ein Sonett auf die Schlacht von Jvry bekannt war, ihn so

Beendigung eines seine Familie betreffenden Rechtsftreits im Dauphiné Sorge trug und ihn zu seinem
gentilhomme de la chambre machte. Im Jahre
1603 kehrte er nach Florenz zurück, nachdem seine Anwesenheit in Frankreich viel bazu beigetragen hatte
ben Geschmack an der Oper auch nach diesem Lande
zu verpflanzen. Fortan lebte er nur den Studien.
Chiadrera und Marini, die beiden berühmtesten Dichter
ber Zeit, waren seine Freunde. Ein drittes Singspiel: Arianna, zur Feier der Vermälung des Prinzen Cosimo
(nachmaligen Großherzogs) mit Marien Magdalenen
von Oestreich, kam 1608 zu Stande. Der Versasser
starb im Jahre 1619.

Wenn Ottavio in solcher Weise ben Rinuccinisschen Namen auf bem Felbe ber Wissenschaft von neuem zu Ehren brachte, so weckte bessen Vetter Giosvanni Batista die Erinnerung an den alterwordenen Ruhm des Hauses in Staatss und Kirchen-Angelegenscheiten. Im Jahr 1592 in Rom geboren, wurde er erst dei den Jesuiten, dann in Bologna, Perugia, Pisa erzogen, wurde mit zweiundzwanzig Jahren Nitglied der Alademie der Erusca, versah in Rom mehre Präslatur-Aemter und erhielt im Jahre 1625 das Erzsbisthum Fermo. Eine nachmalige Berusung auf den erzbischöstichen Stuhl von Florenz lehnte er ab. Zwanzig Jahre darauf wurde ihm die Legazion in Irland übers

tragen, eine Senbung welche ihn in bas wirre bis auf ben heutigen Tag noch nicht aufgelöste Treiben ber Parteien in Irland, der religiösen wie politischen, bir eingezogen und ben verschiebenartigsten Beurtheilungen und heftigsten Angriffen preisgegeben hat. Nachdem a drei Jahre lang, während der unheilvollen letten Zeit König Carl's I, ein unstätes und mühevolles Leben geführt, von Ort zu Ort gezogen, Volksversammlungen beigewohnt, Gelb und Waffen vertheilt, bei keiner ba herrschenden Factionen den Anhalt gefunden beffen a bedurfte und den er suchte, verzweifelte er am Gelingen des Unternehmens welches die irischen Katholiken won der Botmäßigkeit die auf ihnen lastete befreien sollt, und verließ nach manchen persönlichen Kränkungen und Gefahren zu Anfang 1649 die unglückliche Insel um nach Fermo zurückzufehren, wo er vier Jahre barauf Seine Depeschen, Denkschriften und welche in unsern Tagen gedruckt worden sind, legen ein glänzendes Zeugniß seiner raftlosen Thätigkeit wie seiner Kenntniß ber Personen und Zustände ab und bieten zugleich sehr werthvolles Material zur Geschicht dieser blutig verworrenen Zeit.

Des Erzbischofs jüngerer Bruder, Tommaso, bracht lange Zeit auf Reisen in Italien und Frankreich zu, bekleidete verschiedene Hofämter (so ging er 1646 nach Innsbruck als Majordomus der Prinzessin Anna von Medici, Semalin des Erzherzogs Ferdinand Carl) und . beschäftigte sich gern mit Literatur und Geschichte. Unter seinen Schriften welche meist ungebruckt in ber schönen Familien=Bibliothek aufbewahrt wurden, findet fich eine Reihe von Bemerkungen über Sitten unb Lebensweise ber Florentiner, namentlich des Abels, unb über die Veränderungen welche während der beiden ersten Drittheile des siebzehnten Jahrhunderts (Tommaso schrieb 1665 — 1677) barin stattgefunden. besitzen wenige Nachrichten aus dieser ober anderer Zeit welche uns so vielen und klaren Aufschluß über bie ver= schiedenartigsten Verhältnisse geben und einen so erfreulichen Beitrag zur Sittengeschichte liefern. Aus biesem Grunde möge einiges baraus hier stehn, und zwar vorerst was die Titel des Abels betrifft. "Zu Anfang bes Jahrhunderts," schreibt er, "gab es keine Familie in Toscana die eine Gerichtsbarkeit ausgeübt hatte, nehme ich die Bardi aus, von wegen der alten Herr= schaft Vernio welche ihre Vorfahren gekauft hatten, und Lorenzo Salviati welcher gegen Ende des vorigen Jahrhunderts von seinem Großohm, dem Cardinal Anton Maria, die Grafschaft Giuliano in der römischen Campagna mit bem Präbicat Marchese geerbt hatte. Die Bardi indeß nannten sich nur Signoren von Vincenzio Salviati erlangte bann vom Groß= Vernio. herzog ben Titel Marchese indem er das Castell Mon= tieri im Gebiet von Siena kaufte. Das Beispiel fanb gleich so viele Nachahmer daß es jett beinahe keine der

bebeutenberen Familien mehr giebt die nicht diesen Titel Die eine hat ihn durch Ankauf von Ortschaften im Großherzogthum selbst erlangt, die andere im Königreich Neapel; einige auch für Dienste die sie Seiner Hoheit geleistet. Noch andere haben sich benfelben vom Raiser geben laffen ober vom Papft und vom Ronig von Spanien, und diese Eitelkeit ift so weit gegangen daß man jest wol die Leute aus Höflichkeit Marchese nennt, was Manche ruhig gewähren lassen. Die Bardi heißen nun Grafen von Vernio und die Del New Barone von Torcigliano welches ein Casale in ber römischen Campagna ist, wo sie irgenbeine alte Juis diction ansprechen. So machten's die Alamanni mit einer Erbschaft im Neapolitanischen bis auch fie fic vom Könige von Spanien den Marchesentitel ver-Auch Reichsgrafen lassen Einige sich nennen. Kurz, machte nicht der Großherzog nicht den mindesten Unterschied zwischen dem betitelten und dem nicht: betitelten Abel so würden gewiß solche die berartige Benennungen nicht zu erlangen vermogt haben, sich höchst unglücklich fühlen. Da nun aber ber Marchesentitel so gäng und gabe geworden, so hat Jacopo Salviati, des gedachten Lorenzo Sohn, um sich von ben übrigen zu unterscheiben, es dahin gebracht daß Papft Urban VIII ihn zum Duca ernannt hat, welchem Beispiel auch der Marchese Luigi Strozzi gefolgt ist, bem Papst Innocenz X benselben Titel ertheilte." Tommaso's

Verwandter, Carlo Rinuccini, nannte sich übrigens seit der Mitte des Jahrhunderts Marchese von dem Lehen Baselice im Königreich Neapel welches er von seinem mütterlichen Oheim Monsignor Ridolst Bischof von Patti in Sizilien geerbt hatte.

Von ber Hauseinrichtung heißt es: "Zur Bebeckung ber Wände in Saal und Zimmern bediente man sich zu Anfang bes Jahrhunderts nur des gepreßten Lebers welches bei ben Prachtliebenden vergoldet war und an ben Thüren bas Wappen bes Besiters zeigte. Allmälig wandte man in ben hauptgemächern Seibe an, bann Damast, bis die Reichsten zu Sammet, Goldstoff und gold= burchwirktem Damast griffen, Stühle und Thürvorhänge von bemselben Stoff ober lettere mit gewirkten Wappen. Jett hängt man die Säle ganz voll Bilber mit reichen breiten Goldrahmen, während früher schwarze Rahmen höchstens ein paar Goldleisten üblich Gewöhnlich war im Saal ein großer Kamin und ein Wasserbecken an der Wand mit einem messingenen Behälter zum Sändewaschen, bevor man zum Tische ging; baneben hing, wie in ben Klöstern, ein Handtuch zum Abtrocknen. Jest aber läßt man sich bas Wasser von einem Diener in silbernem Beden reichen und statt des vermauerten Kamins stellt man Kohlenbecken hin. Bei Tische bediente man sich irbener ober zinnerner Schüsseln was auch jett noch bei ben Meisten ber Fall ift, mährend die Unterschüsseln, Beden, Messer, Gabeln

und Salzfaß von Silber sinb. Die Reichen aber haben auch sämmtliche Teller und Schüsseln von Silber und zieren die Gemächer mit silbernen Vasen und Aehnlichem auf Tischen und kleinen Schränken von Ebenholz und feinen Steinen. Im Saal hatte man ehemals Stühle von Leber mit kleinen Wappen an ber Rücklehne und Schemel von Nußholz. Jest haben die Meisten Bank mit bem Wappen welche zugleich ber Dienerschaft zum Aufbewahren ihrer Sachen bienen; die Schemel aber sind mit vergoldetem Schniswerke verziert. Ehemals hatte man gewöhnlich zwei Diener. Der eine mit bem Namen eines Ausgebers machte bie Einkäufe und hielt Buch über das Hauswesen; der andere beforgte ben häuslichen Dienst, ging mit der Herrin aus. und be sorgte die Geschäfte in der Stadt. Wo ein Wagen gehalten ward, hatte man noch den Rutscher welcher monatlich zehn Lire (2 Athlr. 10 Sgr.) erhielt, ebenso viel ber erste, acht Lire ber andere Diener. Für die Rleidung mußten sie selber forgen. Allmälig führte man die Sitte der Livreen ein, anfangs für den Kutscher und ben Diener welcher die Frau vom Hause begleitete; bann mehrte man die Zahl ber Dienerschaft, so daß der vornehme Abel mehre Livreebediente hält, zwei stets die Herrin begleiten, einer den Herrn. Außer der Kleidung giebt man ihnen monatlich einen Der Dienerinnen waren ehemals brei: die Röchin war die eine, die andere die Mittelfrau (donna

di mezzo) welche mit ber Gebieterin ausging, bie Stuben fegte, die Betten machte und sonstigen Dienst versah, auch, wo's nöthig war, der Köchin beim Brod= backen u. a. half. Jeber berselben gab man einen halben Scubo für ben Monat. Die britte wurde höher gehalten und hieß die Matrone. Diese begleitete die Herrin im Wagen und zu Fuße, kleibete sie an und machte ihr bas Haar zurecht, obgleich manche zu biesem Zwecke noch ein Mädchen hielt. Die Matrone erhielt sechs bis sieben Lire des Monats, bas Mädchen suchte man nach einigen Jahren mit einer Mitgift von hundert bis hundertfünfzig Scudi zu verheirathen. Der Dienst ber Matrone ist jett abgeschafft weil die Damen allein ausfahren und nur mit Livreebebienten ausgehen; die Reichsten haben im Wagen wol ein junges Mäbchen mit welches man Damigella nennt, und stüten sich beim Gehen auf einen älteren Mann ohne Livree welcher der schwarze Mann oder Armgeber (bracciere) heißt. Frauen aus ber arbeitenben Classe, um nicht allein auszugehen, nehmen häufig irgend einen Krämer in ihren Solb dem sie bis zu zehn Lire bes Monats geben und der sie an Sonn= und Festtagen nach der Kirche und nach andern Orten führt, woher er den Namen bes Sonntagmännchens (domenichino) erhalten hat.

Zu Ende des vorigen (sechzehnten) Jahrhunderts kamen die Wagen in Gebrauch (den ersten hatte im Jahr 1534 die Markgräfin von Massa, Ricciarda Cybò

Malaspina, mit ihrer Schwägerin ber Herzogin von Camerino), bei Anfang des laufenden jedoch waren sie noch keineswegs gewöhnlich und viele vom Abel hatten Nach und nach aber, unter einem und dem anberen Vorwande, hat jeber einen angeschafft. Biele halten vier Pferbe bazu, die Reichsten fechs. Zuerft waren diese Fuhrwerke klein, innen wie außen von Leber und auf der Rabachse liegend, was sie äußerft unbequem machte. Dann bebiente man fid Schwanenhälse um sie zu verbessern, und endlich hat man zu biesen Schwanenhälsen gutgehärteten Stahl verwandt der bem Stoße nachgiebt, so baß sie um vieles bequemer sind. Die Reichen haben sie von schwarzem auch von farbigem Sammt, mit Fransen innen und außen und im Innern mit vergolbetem Himmel. Bis zur Mitte bes Jahrhunderts braucht man bei besondern Gelegenheiten, namentlich bei städtischen Feierlichkeiten, die Rutsche (cocchio), innen mit rosenfarbenem Sammt, außen violett mit acht vergolbeten Knöpfen am obern Rande. Jest ist sie indef ganz abgeschafft. Im Jahr 1670 hat man Wagen nach französischem Muster eingeführt mit sehr langen schwingenden Schwanenhälsen die man um ihrer Bequemlichkeit willen Poltroneine nennt. Beinahe in allen vornehmen Häusern hielt man einen Zelter (chines) ober ein Maulthier für solche die nicht gehen konnten ober mogten. Man brauchte sie in ber Stadt mit

Tuchbecken die mit Sammt gesäumt waren, ober auch mit Sammtbecken, auf bem Lande mit lebernem Sattel. Seit der Einführung der Wagen hat man sie ab= geschafft und nur hie und ba hält Giner zu seinem Vergnügen ein ebles Roß zum Spazierenreiten. Zogen die Frauen nach der Villa, so ritten sie, die Kinder aber wurden von einem mit einem Doppelkorb belasteten Maulthier getragen. Jest fahren sie wo die Straße gut ist; wo nicht so bedienen sie sich der von Maul= thieren getragenen Sänften, die früher nur Kranken bienten. Reiche und Bequeme halten solche Sanften auf dem Lande. Im Augenblick wo ich bies schreibe, will man eine aus Paris gekommene neue Bequemlich= teit einführen, eine Art geschlossener Sänfte mit zwei langen schwingenben Stangen, vorne auf bem Rücken eines Pferdes ruhend, hinten auf zwei Räbern. nennt sie Kalesche, und sie mehren sich so rasch bag ihre Zahl in der Stadt bereits auf tausend gestiegen ift, während die Sanften außer Mobe kommen."

Von vielem Andern noch ist die Rede, von den Trachten, dem Ceremoniell, von den Familiensesten, Spielen u. s. w., was wir übergehn um nur noch einiges Besondere anzusühren. "Die Sitte oder der Geschmack an kalten Getränken kam zu Ansang des Jahrhunderts auf, oder richtiger, wurde damals ereneuert. Man ließ die Flaschen mit Wein einige Stunden vor der Mahlzeit in den Brunnen hinab,

und Brunnen in Häusern die als besonders kalt bekannt waren, dienten auch den Nachbarn welche ihne meist irbenen Weinbehälter hinsandten. Man begann dann im Winter das Eis aufzuheben und fich beffen im Sommer zur Abkühlung des Weins, des Waffers, des Obstes u. a. zu bedienen, was so fehr um sich gegriffen hat daß Manche es auch während ber kalten Jahreszeit thun. Im Jahr 1609 übernahm Antonio Paolfanti, Kammerdiener des Herrn Großherzogs, ben Pacht bes Eises für vierhundert Lire jährlich, welchen später die Frau Großherzogin ihm abkaufte und zum Unterhalt eines Nonnenklosters verwandte. Im Jahr 1665 aber beträgt ber Pacht viertausendbreihundert Lite. In Pisa wollte anfangs Keiner fünfzig Lire zahlen, jett aber zahlt man bort mit Einschluß Livorno's an zweitausend. Giebt es im Sommer kein Eis so find die Unternehmer genöthigt Schnee aus bem Gebirge kommen zu lassen und in großen Gruben zu bewahren. Reiche Leute die das Wohlleben lieben, pflegen Wasser mit Cebrat=, Limonien=, Jasmin=, Zimmt= und an= berem Saft ober Beift, burch Zucker versüßt, zubereiten zu lassen, und an den besuchtesten Stellen der Stadt giebt es Buben, wo man solches Wasser in Caraffinen verkauft die in Eis gesetzt werden, was für das Publicum eine große Annehmlichkeit ist. Im Jahr 1668 begann man ziemlich allgemein ein Getränk nach spanischer Sitte einzuführen welches Chocolade beißt,

und in benselben Buben in kleinen irdenen Schalen verkauft wird. Man scheint es sowol warm wie kalt sehr zu lieben.

"Was das Waffentragen betrifft, so gab es mit Ausnahme der Stefansritter (so hieß der vom ersten Großherzog gestiftete Ritterorben) und ber Johanniter Reinen welchem es erlaubt gewesen wäre. (Seit bem Untergange ber Republik nämlich war ben Bürgern bies alte Privilegium genommen worden, das so oft zum blutigen Streit wie zum Umsturz ber bestehenden Verfassung geführt hatte, obgleich die meisten der zahl= reichen Revoluzionen unblutig blieben.) Einigen wenigen Ebelleuten hatte Seine Hoheit das Tragen bes Dolches Ugo Rinaldi war im Jahr 1616 ber zugestanden. erste welcher ben Degen umschnallte; eine Menge an= derer edlen Jünglinge welche sich nicht mit Geschäften abgaben, thaten es biefem sogleich nach, während auch ber Großherzog von der chemaligen Strenge nachließ und Allen die Befugniß ertheilte. So sah man benn balb bie Stadt mit Spadassins gefüllt. Allmälig kam bie Sitte wieder in Abnahme, so daß jest nicht nur die Ebelleute sondern auch die Ritter und Hosseute ohne Degen gehen. Selbst der Dolch ist bei ben Meisten abgeschafft, wenngleich Seine Hoheit jebem ohne Unterschied gegen eine gewisse Abgabe das Tragen Wer einer Feindschaft wegen ober aus gestattete. andern Gründen der Waffen bedarf, läßt sie durch

einen Diener hinter sich her tragen, was zu manchen Uebelständen Anlaß giebt. Die Büchse war Ebelleuten blos in einer Entfernung von acht Millien von ber Stadt zu tragen erlaubt, aber nur bie mit ber Lunte, nicht jene mit bem Hahn. Jest barf man lettere gegen Erlegung einer Taxe bis bicht vor ben Stabtthorm tragen, Einige sogar in ber Stadt felbst, wo man jum Zeitvertreib nach Schwalben schießt. Die Kunst bes Schießens nach Vögeln im Fluge war ehebem nicht bekannt. Francesco Salvetti aber erlernte fie in Sizilien, und da er bei seiner Rücktehr gegen das Jahr 1620 längere Zeit in Pistoja verweilte, unterwies er bort die Ebelleute barin, von benen wieder die Florentiner lernten, so daß jett Jeber schießt. Wer irgend eine Besorgnis vor Angriffen hegt, geht namentlich Nachts mit einem Panzerhembe aus, was früher nur Wenigen gestattet war, jest einem Jeben. Alle jungen Gbelleute bie sich Airs geben wollen und einen Diener hinter sich gehen haben, lassen diesen ein fehr langes Rapier unter bem Arme tragen.

"Der Abel pslegte sich Vormittags spät, Nach: mittags gegen Anbruch der Nacht an zwei Orten zu versammeln, um sich miteinander zu besprechen. Seit einiger Zeit hat man auf der Piazza Santa Trinitä ein Haus eingerichtet welches man Casino nennt (es besteht noch in einem der Giansigliazzi'schen Häuser an der Ecke von Santa Trinitä und Lungarno), wo je

nach ber Jahreszeit bie Abeligen Morgens und Abends zusammenkommen, um fich mit verschiebenen Spielen die Zeit zu vertreiben. Seine Hoheit hat dies öffent= liche Spiel erlaubt, indem nur Leute vom ersten Abel sich baselbst einfinden, so daß es scheint daß Vorfälle sich nicht ereignen dürften von der Art solcher welche zum Verbot von Spielhäusern Veranlaffung geben. Die jungen Leute welche bas Haus eingerichtet, haben selbst die nöthigen Statuten entworfen und bis jest ist alles ruhig geblieben. Die Kaufleute versammeln sich auf dem Mercato nuovo (wo Cosmus I, nachdem die Halle bes alten Marktes zu unbequem und bem Lebens= mittelverkauf eingeräumt worben, burch Bernardo del Tasso die schöne Halle errichten ließ welche heute nur dem kleinsten Verkehr dient), die Unbeschäftigten am Canto al Diamante unter den bort befindlichen Dächern. Später gingen auch biese nach ber Halle bes Mercato nuovo, blieben aber im ersten Schiff und überließen ben Kaufleuten die beiben andern. Seit aber mit ber Zeit der Handel wie die Achtung der Jugend vor dem Alter abgenommen haben, sieht man alle ohne Unter= schied zusammenstehn."

Gehn wir von diesen Stizzen, welche Sitten und Lebensart im siehzehnten Jahrhundert in so anschaulicher Weise schildern, zur Betrachtung der Geschicke der Rinuccinischen Familie in den neuern Zeiten über, so muß, um das Leben und Wirken des bedeutendsten

in diesen Zeiten aus berselben hervorgegangenen Mannes im rechten Lichte barzustellen, manches auf bie Geschichte Toscana's bezügliche angeführt werben. Cosmus I hatte mit seinem wunderbaren Organisationstalent, mit seiner Festigkeit bes Willens, mit seinem burchbringenden Scharffinn und klarem Ertennen der Tendenzen ber Zeit einen Staat geschaffen, beffen Ordnungen, unter billiger Berücksichtigung ber Forberungen und Zustände des sechzehnten Jahrhunderts, heute noch in Staunen setzen muffen. Sein zweiter Sohn Ferbinand hatte die geachtete Stellung, welche ber Vater biesem fleinen, nicht eine Million Unterthanen gählenben Staat verschafft, nicht nur bewahrt sondern inmitten bes langen, ganz Europa in Anspruch nehmenben Kampjes zwischen Habsburg und Frankreich noch unabhängiger, einflugreicher, ungeachtet aller Uebermacht Spaniens in Italien italienischer gemacht. Bei bem Vergleich spätere Beiten mit jenen ber ersten Großherzoge muß felbst Dem, ber ihre Geschichte nur aus ben Büchern feindfeliger oba vorurtheilsfreier Schriftsteller, wie die des letten Jahr: hunderts und manche der Jettzeit, kennen lernt, klar werden, in welchem Mage Selbständigkeit, politische Würde, fruchtbare Thätigkeit, weitreichenbe Gedanken, und Mittel zu deren Verwirklichung, den ersten Medizeern angehörten. Auf solcher Höhe hielt sich Toscana nicht. Aber man würde Cosmus II und Ferdinand II schweres Unrecht zufügen, wollte man ihnen alle Schuld des Sinkens

aufbürden. Die allgemeinen italienischen Verhältnisse machten sich auch hier geltend, und wenn Toscana unter ihrem Einstusse stahrhundert ihm gegeben, und die Tradizion einer strenggegliederten Verwaltung, und was geblieben war von der alten Geisteskraft und Geisteskhätigkeit, durch die Herrscherfamilie, auch durch deren mindest rühmenswerthe Mitglieder, gehegt und gefördert, Land und Volk dennoch auf einer die ganze Umgebung überragenden Stuse. Die Herrscher, was immer man auch an ihnen zu tadeln sinden mag, waren immer noch Medizeer in der tradizionell gewordenen Bedeutung des Namens.

Selbst berjenige bes Hauses, ber diesem Namen am wenigsten Shre machte, Cosmus III, war nicht ganz aus der Art geschlagen. Man darf sich durch die unter dem Einstuß der sogenannten Filosofenzeit stehensten Schriftsteller, deren es heutzutage noch in Italien viele giebt, nicht täuschen lassen. Man hatte sich in der Verherrlichung der Medizeer übernommen: nun trat die Reaction ein, und jedes Lob ihrer Nachfolger war ein Sieb auf die alte Dynastie. In der Beurtheilung der tosscanischen Zustände unter den beiden letzen italienischen Großherzogen, von 1670 bis 1737, legte man den Maßsstad, den der unleugdare ökonomische Versall und die Erschlassung der ganzen von Cosmus I construirten Staatsordnung an die Hand gaben, so gestissentlich wie

ungerecht an alles Uebrige, und so entstand in ben Röpfen ber von Leopold I begeisterken ober influenzirten Autoren ein Toscana wie es, Gott sei Dant, in ber Wirklichkeit nie existirt hat. Man sollte nie vergessen welche glanzende Nachblüte der Wiffenschaft unter biesen letten Medizeern blieb, welches Interesse an der weungleich gesunkenen Kunft sie bewahrten, welche Achtung für alte Institutionen sie an den Tag legten, welche Unabhängigkeit in der politischen Stellung Cosmus III selbs in den schlimmsten Tagen geltend machte und mit welder Würbe ber alte Mann, ber feinen Stamm aussterben sah, ganz Europa gegenüber sein Recht und seine Verfügungsfreiheit aufrecht hielt und nicht vergaf daß er selbständiger Fürst, daß er Italiener, daß n Florentiner war. Wie gesagt; Cosmus III und seint Regierung hatten Schwächen und Untugenben in Fülle: wer wollte diese in Abrede stellen? Und die allgemeinen Verhältnisse Italiens nicht nur sondern ganz Europa's machten ihre schlimmen Einflüsse geltenb. Die italieni schen Kriege, die Abnahme des Handels welche theils ber Veränderung der großen Verkehrsstraßen, dem Widerwillen des neuen Abels gegen die Beschäf: tigung welcher er seine Illustration verdankte, beizumessen war, die beinahe gänzliche Vernichtung ber einft so blühenden Industrie, die brückenden Abgaben, die unsinnigen Gesetze welche Ackerbau und Gewerbe hinberten und ein schon kleines Land in mehre Theile mit

olllinien zerriffen: alles dies wirkte zusammen. Der iroßherzog bachte an nichts als an Befriedigung iner Eitelkeit burch Gesandtschaften und Titel, an ereicherung seiner Familie, an Dotirung von Klöstern. iein Glück schien vollkommen als im Jahr 1691 x lange bestrittene Titel der Königlichen Hoheit blich anerkannt ward. Aber seine schlimmen Tage gen im hintergrund. Seine Gemalin, Margarethe mise von Orleans, war nach vielem Zank unb gem Standal nach Paris zurückgekehrt. Von ben iben Söhnen hatte der ältere, Ferdinand, mit ber etrefflichen Prinzessin Violante Beatrix von Bapern rheirathet, seine Gesundheit frühe burch Ausschweis ngen zerrüttet und blieb ohne Rinder. Der zweite, ohann Gafto, wurde gegen seinen Willen mit einer ringessin von Sachsen = Lauenburg vermält deren vor= blich großes Vermögen ben Großberzog anzog, lang= eilte fich in Böhmen zu Tobe, entschäbigte fich auf Reisen ib blieb gleichfalls ohne Nachkommen. Als nun im sten Jahrzehnt bes achtzehnten Jahrhunderts bas Ausrben bes Mebizeischen Hauses vorauszusehen mar, at Cosmus alles Mögliche um einstweilen seinem eblingstinbe, ber vermälten Rurfürstin von ber Pfalz, e eventuelle Nachfolge zu sichern, bann sich bas Ver= gungsrecht über Toscana vorzubehalten. Beides islang.

In den langwierigen Unterhandlungen welche 25\*

barüber an verschiebenen Hofen stattfanben, und beren Geschichte, wenngleich die endliche von außen herbeigeführte Entscheidung alle während zwanzig und mehr Jahren gemachten Pläne und publicirten Beschlüsse umwarf, für die Kenntniß ber bamaligen Politit, ihm Mittel und Wege sehr lehrreich ist (man liest sie, nach authentischen Quellen bearbeitet, am beften in ber Geschichte Toscana's welche Riguccio Galuzzi, ben Medizeen nicht gerabe günstig, auf Veranlassung Leopold's I schrieb), spielte keiner eine bebeutenbere Rolle als ber Marchese Carlo Rinuccini. Im Jahr 1679 geboren, erhielt a seine Erziehung zu Siena im Collegio Tolomei, seit längerer Zeit ber Versammlungsort ber Jünglinge bes italienischen Abels. Seine Fortschritte waren glänzen, seine Sitten anmuthig, sein Aeußeres schon und ein nehmend, seine persönliche Stellung burch Rang und Vermögen die glücklichste. In seinem zwanzigsten Jahn begleitete er ben Botschafter des Großherzogs Marchese Vitelli nach Rom; im Jahr 1702 ging er nach London um der Königin Anna bei ihrer Thronbesteigung Glud zu wünschen, und sah bei bieser Gelegenheit einen Theil Teutschlands. Im Jahr 1704 wurde ihm bei ba Geburt bes Herzogs von Bretagne eine Gratulations: Ambassade nach Paris übertragen, wo Ludwig XIV ihn sehr schmeichelhaft aufnahm. Die schöne Samm lung goldener und silberner Denkmünzen welche die Ereignisse der Regierung des großen Königs feiern und

ihm von bemfelben beim Abschied geschenkt wurden, blieb eine Zierbe bes Familien = Museums. In Paris er= hielt er die Ernennung zum Gesandten bei Filipp V von Spanien, ber gerabe bamals von ber ganzen Macht Destreichs und seiner Verbündeten arg bebrängt war. Im Jahr 1709 nach Florenz zurückgekehrt, warb ihm dort keine lange Rast vergönnt. Denn nun begann, schlimmer benn je, der schon angebeutete politische Der spanische Erbfolgekrieg nahm eine für Wirrwar. Frankreich sehr unglückliche Wendung. Ludwig's XIV gewaltige Mittel zeigten Erschöpfung. Die Siege bei Dubenarbe und Malplaquet hatten nicht ben Glanz von Ramillies, aber bie Lage Frankreichs ward immer bedrängter. Als einige Aussicht vorhanden war den ftolzen König zum Frieden nöthigen zu können, hielten bie gegen ihn verbündeten Mächte, Destreich, Groß= britannien, Holland, Portugal, einen Congreß im Haag. Rinuccini wohnte bemselben als toscanischer Bevoll= mächtigter bei. Ehe man aber mit etwas zu Stande kam, änderte sich bie Lage der Dinge gänzlich. Bergog von Vendome stellte bas Uebergewicht ber französischen Waffen in Spanien her, Kaiser Josef starb, sein Bruber Carl folgte ihm in ben Erbstaaten wie als erwählter Raiser, die englische Politik ward eine andere und ber berühmte Utrechter Congreß begann.

Der Marchese Rinuccini welcher in Frankfurt ben Krönungs-Feierlichkeiten beigewohnt hatte, vertrat in Utrecht Toscana. Seine Aufgabe war keine leichte. Während die allgemeine Politik Europa's und die Entscheidung ber spanischen Frage ihn in Anspruch nahmen, follte er für sein Vaterland Manches zu erlangen suchen, darunter die Abtretung der Spanien gehörenden Ruften plate und die Verminderung der bas Land ruinirenden Kriegssteuern. Damit stand eine Frage in Verbindung welche viele Jahre lang das Medizeische Haus nicht allein und die Publicisten, sondern man kann sagm ganz Toscana beschäftigte: bie Feudalität bes floren tiner Staates. In Betreff Siena's bestand kein Zweisel; die Medici besaßen es selbst nur als spanisches Afterlehn. Als sie sahen daß es mit ihrem Hause zu Ende ging, wollten sie wenigstens Florenz vom Reich unabhängig wissen um frei barüber verfügen zu können. Die Regierungen der Kaiser Leopold und Josef hatten manche lehnsrechtliche Fragen in Italien angeregt: seit Carl V war nicht mit solcher Schärfe verfahren worden. Gonzaga und Pico, in die Reichsacht erklärt, verloren ihre Herzogthümer Mantua und Mirandola verwirkte Lehen eingezogen wurden, wie es einst mit Carpi ber Grafschaft ber Pio ergangen, wie es bem letten Sforza für Mailand angebroht worben war. Es half Cosmus III nichts daß er sich gegen die Anerkennung der kaiserlichen Oberlehnsherrlichkeit sein Leben-Man entschied ohne sich um ihn zu lang sträubte. kümmern. Als im Jahr 1713 Prinz Ferdinand farb,

erklärte sich ber florentiner Senat seierlich für die eventuelle Succession der Kurfürstin; der kaiserliche Hof seinerseits erklärte die Bestimmung für nichtig.

Unterbessen regelten der Utrechter und Rastadter Friede (1713 und 1714) die großen europäischen Fragen. Rinuccini ging nach bem Norden Teutschlands zu einer Verhandlung mit Danemart, wurde bann nach Eng= land gefandt, Georg I zu seiner Thronbesteigung Glück zu munschen, und kehrte endlich 1715 nach Florenz zurück. Er war erst siebenundbreißig Jahr alt; nach einem so thätigen und bewegten Geschäftsleben sehnte er sich nach dem Familienleben und heirathete eine Guicciardini. Im Jahr 1717 machte er von neuem eine Reise nach Teutschland um die Prinzessin von Toscana, nunmehrige Witwe des Kurfürsten von der Pfalz, Johann Wilhelm, von Neuburg abzuholen, nachdem er ihre Erbschafts = Angelegenheiten geordnet hatte. Als geheimer Staatsrath nahm er an allen Geschäften Theil, ins Ausland ging er nicht mehr. Die wichtigste ber Streitschriften welche bamals, im Widerspruch mit den Ausführungen teutscher Publicisten, bie Unabhängigkeit bes florentinischen Dominiums vertheibigten, entstand unter bem Ginflusse Rinuccini's. In Wien arbeitete ber Marchese Bartolommei, in London der Marchese Neri Corstni für das Medizeische Baus. Sie konnten es nicht hindern daß die Quabrupel= Allianz des Jahres 1718 (der Kaiser, Frankreich, Großbritannien und Holland) dem Prinzen Carl von Bourbon, zweiten Sohn des Königs von Spanien, die Nachfolge zuerkannte und Toscana zum Mannslehen des heiligen römischen Reiches erklärt ward. Cosmus' Protest sruchtete nichts; er erneuerte ihn demungeachte durch den nämlichen Corsini kurz vor seinem Tode (1723), als Spanien, das sich anfangs geweigert die kaiserlichen Ansprüche auf Florenz anzuerkennen, in Cambrai dem Tractat beitrat und die Erbschaft annahm.

Als acht Jahre barauf ber kranke und hinfällige Großherzog Johann Gasto sich endlich fügte und ben Infanten als Nachfolger aufnahm, nachbem bie Aufrechthaltung der florentiner Freiheiten (!), der Regierungs-Verfassung, bes Stefansorbens u. f. w. zugefagt worben war, schloß Rinuccini bie Bedingungen hinsichtlich ber Zulassung spanischer Truppen ab und empfing zu Livorno den designirten Thronfolger. Nachdem aber durch die von Letterm vollbrachte Eroberung Neapels nochmals Alles umgewälzt, der lette Medizeer gestorben, der Herzog Franz Stefan von Lothringen Großherzog von Toscana geworben war, widmete sich ber treue Diener ber vorigen Dynastie ganz ben Geschäften ber verwitweten Kurfürstin, die bis zu ihrem Tobe (1743) unbegrenztes Vertrauen in ihn sette. Von bem neuen Herrscher auf alle Weise geehrt und ausgezeichnet, starb er nach furzer Krankheit zu Anfang 1748 im achtundsechzigsten Jahre seines Alters. Der Abel seiner Gestinnung und seine würdevolle Haltung verleugneten sich nie. Die bedeutende Vermehrung der Bibliothek wie der übrigen Sammlungen der Familie, der Briefwechsel mit den größten Gelehrten Italiens, mit Scipio Massei, Magalotti, Filippo Buonarroti, Anton Maria Salvini u. A., die von ihm geführte obere Aufsicht über die Magliabechische Bibliothek nachdem sie eine öffentliche geworden, zeugen für das Interesse das er an den Wissenschaften nahm. So steht-sein Gedächtniß bei seinen Nachkommen nicht blos, sondern in der Heimath auch mit Recht in Ehren.

So war Carlo Rinuccini, bei welchem hier länger verweilt worden ist, um das leben eines toscanischen Staatsmannes zur Zeit bes Wechsels bes Regenten= hauses und ber Geschicke bes Landes barzustellen. Sein Sohn Folco beschäftigte sich viel mit Wissenschaft und Kunst, mehrte namentlich die schon bedeutende Gemälde= Sammlung, gab der Villa zu Quona durch neue Bauten und Anlegung eines großen Parks eine veränderte Gestalt. Von dessen Söhnen widmete sich der älteste, Carlo, gleich bem Vater, wissenschaftlichen Bestrebungen, namentlich ber Numismatik, wobei ber Der zweite, berühmte Sestini ihm zur Hand war. Giovanni, trat in die Prälatur, wurde unter Pius VI Governatore von Rom, dann Cardinal und starb 1801. Alessandro, ber jüngste, trat in ben Malteserorben, machte die gewöhnliche Caravane, heirathete bann aber

um die Familie nicht aussterben zu lassen und war turze Zeit Oberhofmeister bes Königs von Etrurien. Der einzige überlebenbe seiner Sohne war Pier Francesco, Toscanischer Geheimer Staatsrath, Oberhofmeister ber regierenben Großherzogin und eine zeitlang Gonfaloniere von Florenz', gestorben im Jahr 1847. Die ehrenwerthe Gefinnung und Tüchtigkeit seiner Vorfahren, ihr Interesse am Guten und Schönen gingen auf ihn über zugleich mit ber Urbanität bes gebilbeten Toscaners und ber segenreichen Stellung bes Stammhalters eines Geschlechts welches sich in glücklichen wie in schlimmen Zeiten nicht verleugnet und seine große Clientel weniger noch seinem Reichthum als bem guten Gebrauch ben es bavon machte, zu verdanken hat. Er war ber lette biefes Geschlechts; benn von feiner Gattin, Schwester des Directors der naturwissenschaftlichen Sammlungen in Florenz Vincenzo Antinori, dem man die schöne Geschichte der Medizeischen Accademia bel Cimento verbankt, hatte er nur Töchter, beren älteste heute Witwe Giorgio Teodoro Trivulzio's, die jüngen mit Don Neri Corsini Marchese von Lajatico, vormaligem Gouverneur von Livorno und Staatsminister verheirathet ist. Das Rinuccinische Haus im Stadtviertel Oltrarno, einst ber mächtigen Familie Vitelli von Città di Castello gehörend, wurde von dem bekannten Maler Cigoli gebaut und ist im Aeußern, wenn nicht ausgezeichnet, doch von verständigem und tüchtigem

Styl. Es mag hier angeführt werben bag in bem anstoßenben, jest damit verbundenen ehemaligen Peco= rischen Hause unter Cosmus III ber taiserliche Gesandte Graf Caimo wohnte, der schlimmste Gegner welchen bie Medici und beren Diplomaten namentlich Rinuccini hatten, welcher endlich Florenz verlaffen mußte weil er dort seines Lebens kaum sicher war. Das Innere war bis zum Tobe bes letten Besitzers schön und reich. In bem Vestibulum des ersten Geschoffes sah man die Marmorbüsten der Regenten bes Medizeischen Hauses, ber Kurfürstin von der Pfalz und des Großherzogs und Raisers Franz, welche heute die Halle ber Demiboffs schen Villa zu Quarto bei Florenz zieren. Die Haustapelle ward von bem talentvollen Bernardino Poccetti im siebzehnten Jahrhundert ausgemalt. Die Bibliothek welcher in den letten Zeiten Giuseppe Aiazzi, ein verdienter Bibliograf und Geschichtskenner, der Heraus= geber ber Denkwürdigkeiten ber Familie, porstand, war die schönste Privatsammlung in Florenz, obgleich es ihr zu sehr an planmäßiger Anlage fehlte. Sie kam unter ben hammer: jum Gluck blieb die kostbare hand= schriften=Sammlung vereinigt, indem sie von der tos= canischen Regierung angekauft und theils bem Staats= Archiv theils ber Laurenzianischen und der Magliabechis schen Bibliothet überwiesen murbe.

Diese Sammlung war durch den gelehrten Vincenzo Borghini angelegt worden, welcher eine Menge Hand=

schriften bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts so wie die Autografen bes Historikers Benebetto Barchi erwarb. Nach Borghini's Tobe gelangten bie Manuscripit an Baccio Valori, benfelben welcher fein Haus, einft Rinalbo's begli Albizzi Wohnung, mit jenen Reliefhermen berühmter-florentiner schmuden ließ, die ihm beim Bolk den Namen der Casa dei Visacci gegeben haben. Im Valorischen Hause vielfach gemehrt, kamen biese literarischen Schäte nach beffen Erlöschen burch Erbschaft theils an die Panciatichi theils an die Rinuccini. Die Original-Hanbschriften von Machiavelli's Gesanbtschafts=Berichten und andern seiner Werke, zahlreiche sonstige Depeschen aus dem sechzehnten Jahrhundert, eine Menge Briefe der Herzoge von Urbino Guidubaldo II und Francesco Maria della Rovere, Piero Strozzi's, Ranuccio Farnese's, Instructionen bes Carbinals Lobovico Lubovisi u. s. w. gehören zu der archivalischen Abtheilung dieser Manuscripte, ohne von den literarischen zu reben die den Haupttheil bilben. Die Gemälde = Sammlung, gegenwärtig ebenfalls in alle Welt zerstreut (ein Schicksal bas beinahe alle florentinischen Privat = Gallerien betroffen hat), stand nur ber Corsinischen nach und enthielt neben manchen Bilbern früherer Zeiten nament lich viele und gute des siebzehnten Jahrhunderts das immer noch so Treffliches geleistet hat. Unter andem sah man bort die dem Raffael zugeschriebene heilige

Familie, eine Wieberholung ber für Domenico Canigiani gemalten die aus Florenz nach Duffelborf und von bort nach München kam: ein Bilb welches mancherlei Streit veranlagt hat worüber Rumohr und Passavant in ihren Schriften über Raffael Auskunft geben, bessen Originalität aber gegenwärtig wol von Niemanden mehr ernstlich behauptet wird, ber einerseits den Karakter der Zeichnung und die Malerei an sich, andererseits bas Raph. invenit mit der Jahrszahl 1516 in Betracht zieht. Unter ben Schäßen ber Rinuccinischen Sammlung, welche manche für die Familie gemalte, nie von ihrem ursprünglichen Plat entfernte Werke aufzuweisen hatte, waren keine vielleicht von größerem Werth als die Heiligengestalten Carlo Crivelli's, welche ohne Wiber= rede zu den trefflichsten Werken dieses mailändischen Quattrocentisten gehörten. Gine ausgewählte Münz= und Medaillen=Sammlung, antike Inschriften u. a. mehrten den fünstlerisch = antiquarischen Reichthum bes Hauses in welchem bas zu verschiedenen Zeiten Erworbene sorgsam vereint gehalten ward. Außer bem Palast . und dem mehrerwähnten Landsite Quona gehörte ben Rinuccini die reizende Villa Camerata, vor Porta Pinti auf den vordersten Abhängen der Fiesolaner Hügel gelegen, mit großem englischen Garten allem Reichthum einer in ihrer Pracht milben und anmuthigen Natur. In Rom besaßen sie am Ende

bes Corso, dem venezianischen Palast gegenüber, den vormaligen Palazzo d'Aste, der später in den Besit der Mutter Napoleons überging welche in dessen Räumen starb, und gegenwärtig von ihrem Großenkel bewohnt wird, Josef Bonaparte Fürsten von Musignano.

## Literarische Notiz.

Wenige Notizen werden genügen, die auf vorstehende Geschichten römischer, florentinischer und mailandischer Familien bezügliche Literatur zu erläutern.

## I. Colonna.

Die älteren wie neueren Schriftsteller welche von den Colonna gehandelt haben, find bei Pompeo Litta, Benealogie der Colonna, in ben Famiglie celebri Italiane (1836 - 1838) verzeichnet. Diesen hinzuzufügen sind A. Coppi's Memorie Colonnesi, Rom 1855 (435 S. 8. mit 3 genealogischen Tafeln und 1 Karte), bas zuberläffigste Wert über biese Familie, nicht Geschicht - Erzählung fondern dronologisch geordnete Daten . Sammlung. Die Abstammung ber Colonnesen von ber Patrizierin Theodora im Zusammenhang mit ben Tusculanischen Grafen ift burch die bier jusammengestellten Nachrichten mehr benn mahrscheinlich geworben. Much für die Geschichte ber Ortschaften in ber näheren und fernern Umgebung Rom's ift bies Werk mit seinen großentheils aus Urfunden geschöpften Notizen über Räufe, Berleihungen, Uebergange u. f. w. wichtig. Der Stammbaum ift nicht vollftanbig: Coppi gesteht bag, mabrend ibm Nachrichten von den Colonnesen vom zwölften Jahrhundert an vorlagen, es ihm an Documenten fehlte, überall die Nachfolge von Generation ju Generation aufzustellen, wie Balefio, Archivar ber Colonna von Paliano, in seiner noch ungebruckten Genealogie und nach ihm Litta gethan. Die brei bem Buche beigegebenen Stamm. baume enthalten souach die Tusculanischen Grafen, die Colonna von Palestrina von 1391, die von Paliano von 1367 an.

Verschiedene Werke handeln von einzelnen der Familie ange hörenden Personen. Sie hier aufzusühren ist unnöthig. Nur auf eine der neuesten Arbeiten möge hingedeutet werden, auf P. E. Visconti's Leben der Vittoria Colonna in der schönen von ihm besorgten Ausgabe ihrer Dichtungen: Le Rime di Vittoria Colonna corrette su i testi a penna con la vita della medesima, Rom 1840 (CXLVIII und 472 S. 8. mit Kupfern). Von Vittoria ist im I. Bande gegenwärtiger Beiträge aussührlicher die Rede gewesen.

Die Geschichte der Colonnesen in Beziehung zu den Städten und Ortschaften dos römischen Gebietes ist in zahlreichen Localschristen erläutert, am häusigsten in Petrini's Memorie Prenestine, Rom 1793. Nibb h's brauchbare Analisi della carta dei dintorni di Roma, Rom 1837 ff., stellt die betreffenden Notizen im Ganzen in ziemlicher Vollständigkeit zusammen.

Der Kampf der Colonnesen mit Bonisaz VIII ist Gegenstand zahlreicher Erläuterungen und Darstellungen gewesen, auch außerhalb Italiens, indem wegen der Beziehungen zu dem Streit Filipp's des Schönen die Angelegenheit größere Bedeutung erlangt hat. Statt aller möge hier genannt werden des Benedictiners Luigi Tosti Storia di Bonisazio VIII e de' suoi tempi, Monte Cassino 1846, wo auch die auf die Colonna bezüglichen Documente abgedruckt sind. Von Fra Jacopone, aus dem man neuerdings zu viel zu machen versucht hat, handelt Ozanam im vierten Abschnitt der Poëtes Franciscains en Italie du treizième siècle, Paris 1852.

Die Beziehungen der Colonna zu Francesco Petrarca besprechen die Biografen und Commentatoren des Dichters, am aussührlichsten der Abbé de Sade in den Mémoires pour la vie de Pétrarque, Amsterdam 1764 st. Die Streitfrage, an wen die Canzone "Spirto gentil che quelle membra reggi" gerichtet sei, hat neuerdings noch Verschiedene beschäftigt, ohne daß man irgendwie zu einem klaren Abschluß gekommen wäre. Die Gründe welche für die Annahme reden daß Cola di Rienzo der Held des schönen Gedichtes sei, wurden am vollständigsten von Zestrino Re erörtert, in dem Comento sulla canzone Spirto gentil del Petrarca, welcher sich Dessen Ausgabe der Vita di Cola di Rienzo (Forli 1828, und in neuem verbesserten Abdruck Florenz 1854) beigegeben sindet.

Die Meisten ber Neueren pflichteten biefer Unsicht bei, fo F. Papen. cordt in "Cola di Rienzo und seine Zeit" (Hamburg 1841, S. 107-110, 342-348; bei deffen tuchtigem Ueberseter Com. maso Gar, Turin 1844, S. 103-106, 329-336), C. Cantù (Storia univers. 7. Aufl. Bd. IV, S. 585) u. A. — De Sade, welcher für Stefano Colonna d. J. gestimmt und bei S. Bettinelli, Tiraboschi, Levati bem Berfasser ber Viaggi del Petrarca, Ginguené Zustimmung gefunden hatte, fand neuerdings wieder einen Meinungsgenossen in Salvatore Betti (Intorno alla Canzone del Petrarca la quale incomincia "Spirto gentil," Giornale Arcadico, Bd. 135, und einzeln Rom 1854, zweiter verbefferter Abdruck, Rom 1855), welchem Zefirino Re in der fleinen Schrift: Sulla Canzone del Petrarca ec. Fermo 1855, und G. Fracassetti in der florentinischen Zeitschrift Lo Spettatore, 1855, Nr. 16, 17 widersprachen. Vincenzo Gio. berti, obgleich er die gewöhnliche Ansicht theilt, die Canzone sei an Rienzi gerichtet, hat eine Ahnung des innern Widerspruchs, indem er (Prolegomeni al Primato morale e civile degli Italiani, Bruffel 1845, S. 281) bemerkt, Petrarca's warmer und beredter Bufpruch scheine vielmehr an ein Mitglied ber alten Curie als an einen Tribun gerichtet, benn bem Senate nicht ber Plebs verdanke Rom bor allem feine Große, wie denn auch jener Aufruf womit ber große Eprifer in der Canjone "O aspettata in ciel, beata e bella" den Erben der Colonna gefeiert, auf Roms Patriziat im Allgemeinen Anwendung fande. — Es durfte schwer wenn nicht unmöglich sein zu einer wirklichen Entscheidung zu gelangen.

Ueber die Verhältnisse der Colonnesen zu Clemens VII reden alle Geschichtschreiber der Zeit, vor allen Guicciardini, und Paolo Giovio im Leben Pompeo Colonna's. Manche interessante Documente haben in unserer Zeit diese traurigen Vorgänge erläutert: es möge genügen hier auf ein Paar derselben zu verweisen. In einer Depesche an Franz I vom 24. Juni 1526 (aus den HSS. der Königlichen Vibliothek zu Paris in Molini's [Gino Capponi's] Documenti di Storia Italiana, Florenz 1836, Vd. I, S. 203—209) giebt der Graf von Carpi, Alberto Pio, Nachricht von den Bemühungen der kaiserlichen Votschafter, Clemens VII von dem mit Frankreich neugeschlossenen Vindonisse— zu Cognac

22. Mai b. J. — wiederabzubringen und gebenkt babei ber Haltung und der Mittel der Colonna. "Depuis, fagt er, ils (d. h. Don Ugo de Moncada und Don Fernando de Cordova Herzog von Seffe) ont esté en leur logis tousiours en grant conseil ensemble, et selon que s'est entendu ils sont en quelque pensée et oppinion de mouvoir quelque tumulte dedans Rome avec la part Colonnese et le Cardinal Colonne et autres qui sont dehors qui font quelques gens et menassent qu'ils feront venir gens du royaume de Naples, et avec cela les villains de leurs terres et autres de leurs partialités entreront ung jour dedans Rome avec dixmil hommes; mais tel nombre, Sire, scroit plus tost en papier que en effect, car il s'est veu autresfois ce que peuvent faire en ce pays les gens de partialitéz, qui de paroles font plus que autrement. Vray est que les Collonois pourroient de leurs terres et des abbayes et seigneuries que a environ Rome le cardinal Colonna mettre ensemble deux ou troismil hommes, qui suyvroit pour deux ou trois jours, qui seroyt assez avec deux ou troismil espaignols qui y sont dedans, et la partialité, pour donner quelque travail au Pape." Carpi taufchte fich nicht. Der Ueberfall fand brei Monate spaten ftatt, am 20-21. September. Vom 21. September ift ber in ber Engelsburg gefchloffene Bergleich, bei Molini a. a. D. S. 229 — 231. In Bezug auf die Colonna heißt es barin: "Item quod plenaria absolutio Dominis Columnensibus et eorum adherentibus ac subditis ac omnibus denique qui in hoc insultu adversus Statum Ecclesiasticum intervenerunt, per Sanctis. Dom. Nostrum detur et concedatur."

Wohin es mit der Feindschaft zwischen dem Papste und dem Cardinal Colonna schon früher gekommen war, ergiebt sich aus dem wider letztern gerichteten Breve vom 24. Januar 1526 (bei Paolo Maziv Storia della guerra fra Clemente VII e gli Imperiali e Documenti inediti in proposito, in der römischen Zeitschrift Saggiatore, 1844, Bd. I, S. 305—316, 337—347), worin er "quello sigliuolo de iniquità et alumno di perditione Pompeo già cardinale de la Colonna" betitelt wird. In der von Paul IV im Jahr 1556 gegen die Colonnesen gerichteten Bulle

wird des Angriffs auf den Vatican gedacht: "Pompejus Cardinalis Clementem VII in arcem sancti Angeli confugere coegit, Vaticanum suburbiumque diripuit, templum d. Petri omnibus ornamentorum insignibus spoliavit."

Auf die Theilnahme der Colonna an der Plünderung Roms genügt es unter Hindeutung auf die zahlreichen vorlängst wie neuerdings bekannt gemachten Geschichts. Erzählungen und Urkunden hinzuweisen. — Ein ruhig und gemäßigt gehaltenes Schreiben des Cardinals Pompeo ("humilissimus servitor Pompejus Vicecancellarius") an den Papst, Gaeta 1. September 1528, mit der Nachricht von der Vernichtung des Lautrecschen Heeres vor Neapel, bei Molini a. a. D. Bd. II, S. 83. Garcia de Loahsa meldete am 14. April 1531 dem Kaiser, der Papst habe ihm in einer Unterredung gesagt "que el sadia que el Cardenal Colona tradajada cuanto podia de poner sospechas y sombras entre ambos y duscar medios para hacer diserencia," woraus er, Loahsa, bemerkt "que V. Md tudiese al Cardenal Colona por servidor no por esto dejada de conoscerle para no recidir engaño ni con sus odras." (G. Heine, Briese an Carl V geschrieden von seinem Beichtvater, Berlin 1848, S. 418, 419.) Pompeo Colonna starb in Neapel Ansang Juli 1532, in dem ehemaligen Lustschloß König Alsons' II an der Chiaja, heute Palazzo Ferrandina und der Familie Toledo gehörig. ("Die Carasa von Maddaloni Bd. II, S. 34.)

Die Geschichte des Zwiespalts mit Paul III am aussührlichsten bei Giv. Bat. Abriani, Storia dei suoi tempi, Buch II. und III. Die Briese Giovanni Guidiccioni's Bischoss von Fossombrone, aus dem Farnesischen Archiv zu Parma in den von Telessoro Bini herausgegebenen Lettere inedite di Monsignor Giovanni Guidiccioni da Lucca, Lucca 1855, S. 174 bis 257. Es sind nicht weniger als achtunddreißig Depeschen. — Ueber den Streit mit den Carasa besonders P. Nores' Storia della guerra di Paolo IV S. P. contro gli Spagnuoli, Florenz 1847. Vergl. auch Ranke's Römische Päpste, Bd. I, S. 283 — 311, und "Die Carasa von Maddaloni" Bd. I, S. 213—238. — Ueber Marc Unton Colonna und seine Theilnahme am Türkenkriege die Geschichtschreiber der Zeit und die Biografen P. Pius' V.

Ueberdies A. Gennarelli Della guerra di Cipro e della Battaglia di Lepanto documenti originali ed inediti trati dagli Archivj Colonna e Caetani, im Saggiatore, Bb. II, S. 257—266, 289—295, 335—338, 358—365; Bb. III, S. 26—31, 169—174. In tes Patre Casimiro Memorie istoriche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli (Rom 1736, S. 330) sindet sich die Abbildung der von Marc Anton geschenkten Columna rostrata, die Säule gekrönt gleich der im Wappen der Familie, über dem Capital eine Nachbildung des Michelangelo'schen Christus in der Minerva.

Die späteren Beiten bebürfen feiner Erläuterung.

Ueber bie angebliche Stammbermanbtschaft ber Saufer Colonna und Jollern, beren Coppi (a. a. D. S. 162) gebenft ohne fic weiter barauf einzulaffen, ift nicht viel zu fagen. Pietro bella Colonna foll nach seiner Fehbe mit Paschalis II Italien verlaffen, als Gibelline fich nach Teutschland gewandt, und bie Burg Jolce in Schwaben gebaut haben, beren Namen er nach jenem feines Castelle Zagarolo gemobelt hatte. Pietro bella Colonna fommt noch 1108 in ber Umgebung Roms vor, Grafen von Jolre merten aber schon 1061 genannt (Stillfried und Marder, Sobenzollerische Forschungen, Ih. I. [Berlin 1847] S. 5.), wenn anders bie bei einem Fortsetzer bes Herman Contractus vorkommenbe allerbings sehr vereinzelte Notiz richtig ift; und im Jahr 1095 finden wir Abelbeit de Bolre unter ben Stiftern bes Klosters Alpirsbach, beffen Stiftung am 12. April 1101 burch P. Paschalis bestätigt ward (Stillfried und Märder Monumenta Zollerana, Berlin 1852, Bh. I, S. 1-4). Die Sage ist übrigens alt in ber Hauptsache wenngleich nicht in dieser mahrscheinlich neuern Fassung. Martin V bezog sich auf dieselbe in einem Breve vom 28. Mai 1424 an Ladislaus V König von Polen. "Da Wir vernommen bag beine Tochter Sedwig bem eblen Jüngling Friedrich Sohn bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg verlobt worden ist (Friedrich II heirathete jedoch Catharina Eurfürst Friedrich's I zu Sachsen Tochter), so munschen Wir uns Blud, weil du zugleich in ein verwandtschaftliches Verbaltniß zu unserm Geschlecht ber Colonna trittst aus welchem Wir hervorgegangen sind. Denn wie Wir von unsern Vorfahren vernommen welche die Tradizion ihrer Vorfahren wiederholten, haben unser

römisches Haus Colonna und das wie es heißt gleichfalls römische der jetigen Markgrafen von Brandenburg gleichen Ursprung." Wenn die Tradizion eine alte war, kann sie nicht von der Alehu-lichkeit des Colonna'schen Wappens mit dem auf dem Helm des neuen Erzkämmerers des Reiches aufrechtstehenden Szepter herkommen. (Stillfried a. a. D.)

Wie dem immer sein mag, so ist es nicht ohne historisches Interesse daß bei dem Constanzer Conzil die beiden Männer zusammentrasen und sich als Verwandte betrachteten, welche ihre Häuser so hoch gehoben und alten Ruhm und Größe auf neuer Grundlage befestigt haben, Papst Martin V und Curfürst Friedrich I.

Auch das Haus Colalto soll mit Colonna und Jollern zusammenhangen. Herzog Reinold von Jülich und Geldern beanspruchte in einem Schreiben an Martin V vom 13. Dezember 1517 gemeinsamen Ursprung mit den Colonnesen.

Der Stammbaum ist mit Benutzung der beiden Coppischen (f. oben) ausgearbeitet, und für den Anfang mit Beziehung auf Litta der jedoch höher hinaufgeht. Coppi hat nur documentirte . Angaben.

#### II. Barberini.

Die späteren Geschichtschreiber der Colonna handeln auch von den Barberini die seit mehr denn einem Jahrhundert mit Jenen verwachsen sind.

Sonst sehlt es nicht an Material. Der sleißige Senator Carlo Strozzi schrieb die "Storia, o vogliamo dire, Discendenza della famiglia Barberini diretta a D. Taddeo Barberini Presetto di Roma ec." Rom 1640. 'Zahlreiche Autoren haben die Geschichte P. Urban's VIII behandelt: Novaes in seinen bekannten Elementi della Storia dei sommi Pontesici, Bd. IX, giebt, was die einsachen Facta betrisst, eine brauchbare Uebersicht. An Satiren und Anklageschristen war kaum ein Pontisicat reicher. Ueber den "Krieg um Castro" Vittorio Siri's Mercurio ovvero historia de' correnti tempi, Casale 1640 ff., und Memorie recondite, Rom 1676 ff. Unter den Benezianischen Sistorisern namentlich Batista Nani im zwölsten Buch seiner Historia della

Republica Veneta (Ausgabe von 1686, Bb. I, S. 561 ff.); unter ben Toscanischen Galuzzi in der Storia del Granducato di Toscana Buch VII Kap. 1, 2, 3 und 5. (Ausgabe von 1822, Bb. VII, S. 170—243, 281—287.) In den von Monmerqué herausgegebenen Historicttes de Tallemant des Réaux liest man die Erzählungen von der Betheiligung der beiden d'Estampes, Oheim und Neffe: Achille, als Cardinal de Valençah besamt, gestorben 1646, und Henri, Johanniter Großprior von Champagne und dann von Frankreich, gestorben 1678 als er Aussicht hatte bei dem nicht lange darauf erfolgten Tode Nicolaus Cotoner's zum Großmeister von Malta gewählt zu werden. Ueber die Barberini in, und in ihren Beziehungen zu Frankreich— ein Kapitel, welches in der gegenwärtigen Stizze nur hat angedeutet werden können—enthalten eine reiche Literatur die Schriften über die französsiche Geschichte jener Zeit und die Mazarinaden.

Ueber Castel Gandolso, den Palast und den Ausenthalt Urban's VIII daselbst, vor allem: Lettera di Francesco Cancellieri al ch. Sig. 1). Korest sopra il Tarantismo ec., Rom 1817, S. 92—283.

## III. Strozzi.

Den Stammbaum der Strozzi, nach welchem der hier mitgetheilte gearbeitet ist, giebt Litta in den Famiglie celebri. Vor dem Beginn des vierzehnten Jahrhunderts aber ist Alles ungewiß.

Die florentinischen Historiker bes sechzehnten Jahrhunderts sind mit Nachrichten über die Strozzi gefüllt: es reicht hin, für die Geschichte Filippo's und seiner Söhne auf Nardi, Barchi, Segni, dann auf G. B. Abriani zu verweisen. Für die Zeit der Thätigkeit Filippo's, in den Lagen des Untergangs der Republik, namentlich Barchi. Aber auch die älteren Strozzi kommen häusig vor in den florentinischen Geschichten. So Tommaso, der in dem Ausstande der niedersten Handwerkerclasse wider den großen Bürgerstand eine Rolle spielte, in Gino Capponi's des Aeltern Tumulto de' Ciompi (bei Manni in den Cronichette antiche di varj scrittori. Florenz 1733, S. 219—249), mit Marchivnne di Coppe Stefani Handguelle von P. di Santa Rosa's Storia del

Tumulto de' Ciompi, Turin 1843. So Palla, der als eines ber Häupter der Partei der Albizzi bei der Rückfehr Cosimo's de' Medici ins Exil ging, in Giovanni Cavalcanti's Istorie Fiorentine (Florenz 1838), namentlich im 10. Buch. Dort findet sich auch das Urtheil über diesen Strozzi: "Messer Palla, dolce e gentile, il quale era più atto alle delicatezze dei conviti, e alle oziosità delle camere, che alle sollecitudini degli eserciti, o alle crudeltà delle armi, o agli spaventi delle grida dei popoli." (Bd. I. S. 566.)

Lorenzo Strozzi, Filippo's des Aeltern Sohn, geboren 1482, fchrieb eine Reihe von Biografien ber berühmten Manner feiner Familie, meist inebirt im Stroggischen Sause und anderwarts, aber wegen des Inhalts nicht minder als wegen der Schreibart ber Bekanntmachung werth. Gebruckt wurden bavon folgende: Vita di Filippo Strozzi il vecchio, von G. Bini und P. Bi. gazzi, Florenz 1851, bei Gelegenheit der Bermalung bes Fürsten Ferdinando Stroggi, mit Lorenzo's Lebensbeschreibung und einem Unhang von Documenten; Vita di Filippo Strozzi (bes Jüngern) im Gräve Burmannschen Thes. Antiq. et hist. Ital. Bd. VIII, dann verbessert, von P. Bigazzi, vor Niccolini's Tragodie Filippo Strozzi, Florenz 1847, VII-CXXIV, wo auch (S. 172-357) eine reiche Auswahl von Documenti inediti spettanti alla vita politica e letterario di F. S., meist aus bem Uguccioni . Gherar. bischen Familienarchiv in welches sie aus bem Nachlaß bes Senators Carlo Strozzi gelangt find; Vite inedite di quattro uomini illustri di Casa Strozzi, con annotazioni di P. Bigazzi, Floreng 1854, die fürgern Biografien Aleffandro's, Marcello's, Benedetto's und Matteo's aus diesem Hause enthaltend.

Vespasiano Florentino, herausgegeben vom Cardinal Angelo Wai im Spicilegium Romanum, Rom 1839, S. 358—377. Daselbst, S. 377—379, auch über Matteo, Filippo's des Aeltern Vater. "Ebbe la casa degli Strozzi in tempo di Matteo più uomini degni quanto casa che susse in Firenze." Ueber Palla in seinen Beziehungen zum Arghropulos und zur altslassischen Literatur A. M. Bandini im Specimen literaturae florentinae

saeculi XV, Florenz 1747, Bd. I, S. 70—73, und C. Mehus an vielen Stellen der Einleitung zu Ambrosii Traversarii Epistolae, Florenz 1759, S. 19 ff., 22, 32, 99, 346, 360 ff., 364, 380, wo auch über andere der Strozzischen Familie.

Ueber ben Marschall Strozzi, Brantome in ben Vies des grands Capitaines und in Des Couronnels françois, (Brantome's Werfe in Buchon's Ausgabe, Bb. I, S. 168-179, 675 Das Leben Piero's, von F. Trucchi (Florenz 1845), ist eine unbrauchbare Compilation. . Ueber ben Sieneserkrieg namentlich Montlüc's Memoiren, und Aleffandro Soggini's Diario delle cose avvenute in Siena 1550-1555 (Bb. II. bes Archivio storico Italiano, Florenz 1842), welchem beigegeben Birolamo Roffia's Bericht über bes Stroggi fühnen Streifzug burch bas florentinische Gebiet, und ein zweiter über bas Treffen bei Marciano, letterer ergangt in: Documenti risguardanti la rotta di Piero Strozzi in Val di Chiana 1554, pubbl. da O. Brizi, Arego 1844. Auch Gio. Ant. Pecci in ben Memorie storico-critiche della Città di Siena, Bb. IV, Siena 1760. Ueber Piero's Theilnahme am Rriege Paul's IV gegen Die Spanier vergl. man P. Nores' Geschichtswerk. - Ueber Leone Stroui und Filippo, bes Marschalls Sohn, Brantome in den Hommes illustres et grands Capitaines françois, a. a. D. S. 393-399, und in Des Couronnels françois, S. 641-653. halten der Söhne Filippo Strozzi's, namentlich Piero's, unter bem ersten Berzog von Florenz schildert Rofini nach gleichzeitigen Dentwürdigkeiten in dem historischen Roman Luisa Strozzi, Pifa 1833.

Die Geschichte bes Baues bes Palastes Strozzi in Florenz erzählt Vasari im Leben bes Benedetto da Majano und in jenem bes Cronaca. Die dahin gehörigen Documente in Vini's und Vigazzi's Ausgabe ber Biografien von Vater und Sohn. Auch Gane "Ueber den Bau des Palastes Strozzi in Florenz, «Kunstblatt, 1837, Mr. 67, 68, wo aber mehre Irrthümer wie Misverständnisse in der Uebersetzung; und im Carteggio inedito d'Artisti, Florenz 1839, Vd. I, S. 354 ff., Vd. II, S. 497. (Vergl. "Giorgio Vasari. Seine neuesten Herausgeber und seine Uebersetzer." Blätter für literarische Unterhaltung. 1852. Mr. 37.)

### IV. Borghese.

Die ältere Familiengeschichte erläutert Girolamo Gigli im Diario Sanese (Lucca 1723), Bd. I, S. 162—169, wo, Bd. II, S. 111—113, auch über den Zusammenhang der **Borghese** mit der h. Catharina von Siena. Von Paul V handeln die Geschichtschreiber der Päpste, u. A. Novaes, Bd. IX, S. 83—158. Der Schriften über den Venezianischen Streit ist eine Legion vorhanden: man vergl. nur Cicogna Bibliografia Veneziana (Venedig 1847), S. 125 ff.

Von den Aldobrandini und den Salviati reden alle florentinischen Historiker. Eine Menge Notizen bei Abemollo, Marietta de' Ricci, Florenz 1840. — Die Geschichte der Cagnacci in Cronaca della Città di Firenze dall' a. 1548 al 1652, in Morbio's Storie dei Municipj Italiani, Bb. V, (Mailand 1838), S. 69 ff.

In Siena blühen noch die Grasen Bichi Borghesi. Der Gras Scipione Vorghesi ist Besitzer einer reichhaltigen Urkunden. Sammlung zum Theil ältester Zeit. In dieser Sammlung besindet sich unter andern der Original. Entwurf des Testaments Giovanni Voccaccio's, aufgesetzt zu Florenz am 28. August 1374. ("Venerabilis et egregius vir Dominus Johannes olim Boccaccii de Certaldo Vallis Else comitatus Florentie.") Einen Abdruck giebt das Büchlein: Testamento di G. Boccaccio secondo la pergamena originale dell' archivio Bichi-Borghesi di Siena. Siena 1853

## V. Trivulzio.

Der älteren Werke, allgemeiner wie besonderer, über die Familie der Trivulzen giebt es viele: Litta führt sie in seiner 1820 erschienenen Genealogie auf. Von den historisch bedeutenden Mitgliedern der Familie reden alle mailändischen und, im letzten Dezennium des fünfzehnten, in den beiden ersten des sechzehnten Jahrhunderts, alle italienischen Geschichten, wie die vielen französischen Denkwürdigkeiten jener bewegten Zeit. Ueber die Umstände der Festsehung der Ssorzaschen Macht in Mailand, wobei einer der Trivulzen, Ambrogiv, genannt wird, geben neuere sichere Aufschlüsse Ih. Sickel's Beiträge und Berichtigungen zur Geschichte der Erwerbung Mailands durch Franz Ssorza, im VI. Bande des

Archivs für Kunde östreichischer Geschichtsquellen, Wien 1855, so wie Dessen: Die Ambrosianische Republik und das Haus Savoyen, ebendaselbst 1856.

Das gründlichste Werk über ben großen Trivulzio ift Carlo be' Rosmini's Dell' istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian Jacopo Trivulzio detto il Magno, Mailand 1815, zwei auf Kosten bes Marchese G. J. Trivulzio gedruckte Quartbande mit reicher Urfunden . Sammlung. Gine ber von Ros. mini befonders benutten ausführlicheren Geschichten ber zwischen 1499 und 1519 liegenden Jahre, die Storia di Milano scritta da Giovanni Andrea Prato patrizio Milanese, eine Fortsetung Corio's, ift feitbem gebruckt worden von Cefare Cantu in ben Cronache Milanesi del Cagnola, Prato e Burigozzo, Moren 1842, als III. Band des Archivio Storico Italiano. tie Karafteristik Codovico il Moro's wichtigen Depeschen bes venezianischen Botschafters Francesco Foscari ftehn im Unbang ju U. Sagrebo's Ausgabe ber Annali Veneti del Senatore Domenico Malipiero, Florenz 1844, Bb. VII ber gedachten Samm-Zahlreiche Briefe des Marschalls Teodoro Trivulzio in Molini's und Capponi's Documenti di storia Italiana. Brantome hat über die beiben Marschalle nur gang furge Rotizen.

Der Briefwechsel des Cardinals Agostino mit dem damaligen ganz dem französischen Interesse ergebenen Günstling Clemens' VII, Giberti, vor der Erstürmung Roms, gedruckt von F. Gualterio: Corrispondenza di Gian Matteo Giberto Datario di Clemente VII col Cardinale Agostino Trivulzio dell' a. MDXXVII, Turin 1845.

Ueber den Cardinal Teodoro Trivulzio schrieben ber Bischof von Bobbio, Alessandro Porro, und Galeazzo Gualdo Priorato. Ueber den Marchese Gian Jacopo, Gio. Ant. Maggi, in der Biblioteca Italiana, Bd. 61, Mailand 1831.

#### VI. Albani.

Geschichte der Albani von P. E. Visconti in den (nicht fortgesetzen) Famiglie nobili di Roma, Bd. I, S. 1—110. J. W. Imhof gab die Genealogie, in der Historia genealogica Italiae et Hispaniae. Das Leben des Papstes Clemens XI schrieb der Bischof von Sisteron, Pierre Françvis Lafitau, eine Zeitlang französischer Geschäftsträger in Rom. Die Facta sleißig zusammengestellt in Novaes' Elementi etc., Bb. XII.

Von Annibale Albani wurden die Memorie concernenti la ciftà d'Urbino, Rom 1724, herausgegeben. Die Beschreibung ber Sculpturen ist nebst dem Aufsat über die Chorograsie von Monsignor Francesco Bianchini, die Beschreibung des Palastes von Bernardino Baldi dem Historiograsen der Urbinatischen Herzoge. Vergl. Dennistvun's Memoirs of the Dukes of Urbino.

Ueber den Cardinal Alessandro ward viel geschrieben, abgesehn von seiner Rom 1790 erschienenen Biograsie von Strocchi. Die auf die Villa und ihre Kunstwerke sich beziehenden antiquarischen Werke und Abhandlungen zu nennen, kann nicht in der Absicht gegenwärtiger Notiz liegen. Winckelmann, Zoega, Raffei, Marini, Fea und viele der Neueren beschäftigten sich mit denselben. Sine brauchbare Uebersicht der Kunstsachen in der Beschreibung der Stadt Rom, Bb. III, Abth. II, S. 455—565 (von E. Platner). Winckelmann's Briefe enthalten reiches Material zur Schilderung von Zeit und Zuständen.

Cardinal Giuseppe Albani wird häusig erwähnt in Artaub be Montor's Histoire de Pie VIII. Die vielen polemischen Schriften und Denkwürdigkeiten über die Geschichte des Kirchenstaats, namentlich seit 1830, erwähnen seiner indeß noch öfter.

## VII. Rinuccini.

Bollständige Auskunft über die Familie **Rinuccini** giebt das Buch: Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini dal 1282 al 1460 colla continuazione di Alamanno e Neri suoi figli fino al 1506, seguiti da altri monumenti inediti di storia patria per cura di G. Aiazzi, Florenz 1840, Quartband von 530 Seiten mit 6 Kupfertafeln.

Giovanni Batista Rinuccini's Berickte aus Irland wurden herausgegeben unter bem Titel: Nunziatura in Irlanda di Msgr. Gio. Bat. Rinuccini Arcivescovo di Fermo negli anni 1645 a 1649, per cura di G. Aiazzi, Florenz 1844.

Ueber bie im Jahr 1852 versteigerte Gemalbe - Sammlung (außer bem Berzeichniß: Galleria Rinuccini, - Catalogo dei Quadri), die Schrift von C. Pini und C. Milanefi: Alcuni quadri della Galleria Rinuccini descritti ed illustrati, Horenz Die Streitfrage über bie Originalitat ber bem Raffael juge schriebenen beiligen Familie, angeblich aus bem Saufe Canigiani, ist in dieser gehaltvollen kleinen Schrift in der Art erläutert, (S. 31 - 49), daß bie für bas Munchener wie die fur bas florentiner Bilb fprechenden Zeugniffe zusammengestellt find. C. Fr. von Rumohr, Paffavant und die Meisten sprechen fich mit Recht gegen bas Rinuccinische Gemälbe aus, bas mit ber Jahrszahl 1516 und bem Raphael Urb. INV. bezeichnet ift, in welchem wir sonach eine minbestens zehn Jahre nach bem Original verfertigte Copie, aus einer Beit wo Raffael felber ichon gang anders malte, bor uns haben.

Die Handschriften = Sammlung murbe beschrieben von L. Paffe. rini: Notizie sui Manoscritti Rinucciniani, im Archivio storico Italiano, Append. Bb. VIII, S. 207-215. (Halle'sche) Allgemeine Monatsschrift für Literatur, 1850, Bt. I,

 $\mathfrak{S}$ . 256-260.

## Die

# poetische Biteratur der Ataliener

im

nennzehnten Jahrhundert.

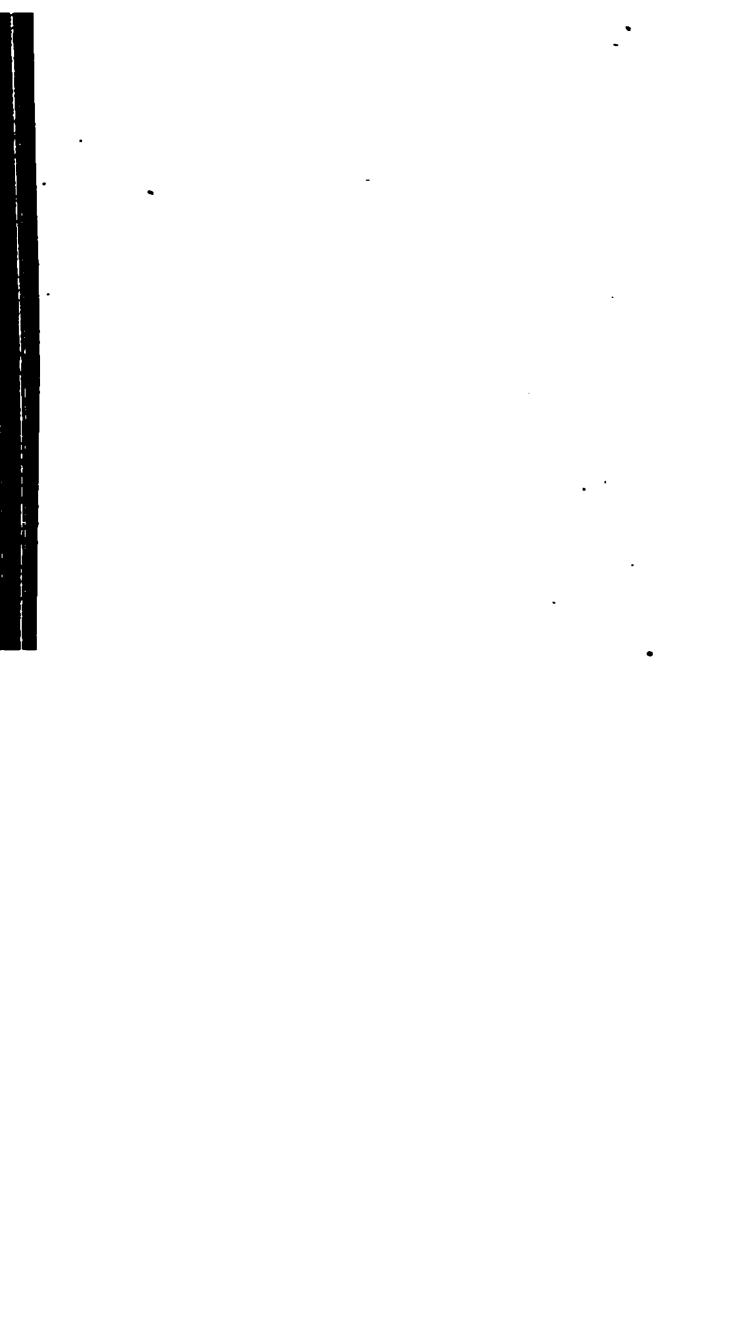

Bas sechzehnte Jahrhundert hatte der Unabhängigkeit und ber politischen Bebeutung Italiens ein gewaltsames Ende gemacht. Fremde Einflüsse überwogen, auch in den Theilen, die nicht, wie die Lombardei und Neapel, spanische Provinzen wurden. Das achtzehnte Jahr= hundert, mit allen Uebeln bes Erbfolgefriegs, änderte Anfangs Namen mehr als Dinge, obgleich es zu einer bessern Gestaltung ben Anstoß gab und die Halbinsel, wenn ihre Nazionalität nicht wiederhergestellt ward was nur von innen heraus geschehn konnte, doch von bem furchtbaren Druck ber spanischen Macht befreit Die Literatur litt mit bei ber politischen Er= Eine Zeitlang noch war sie belebt worden durch die große Vergangenheit. Konnte das bürgerliche und Staatsleben ihr keinen Halt geben, keinen Boben und keine Nahrung, so gab ihr diesen Halt das wieder= erwachte religiöse Bewußtsein welches, im Verein mit -bem heroisch = romantischen Element, bas man geerbt hatte mit dem Volksroman des Mittelalters, dem romantischen Epos seine lette Form verlieh. den günstigen Ginflug der spätern Fürstenhöfe auf die Literatur unendlich überschätt: sehn wir genau zu, so haben, mit den Afademien um die Wette, die Höse an der Poesie verdorben was noch zu verderben war. Als sie selbst geknechtet und der Fremde zinsbar waren, schlugen sie auch den Geist mehr und mehr in Fesseln, und der Vortheil den sie der Literatur brachten, ift, ohne ihr Verschulden, meist ein formeller und äußerlicher geblieben. Was die lette Hälfte der zuerst genannten Epoche, Tasso namentlich, der lette Repräsentant der noch auf die Nazion im Großen wirkenden Epif, schon als Auswüchse hatten, wurde in der nachfolgenden der vorherrschende Karafter. Der Bombast und die Unnatur siegten: die Form behielt noch bie und da eine gewisse Würde die zu dem meist platten und dabei affectirten Inhalt um so weniger paßte. Es giebt nur wenige Dichter der genannten Zeit deren Werke man noch mit ungetrübter Freude lieft, ungeachtet ber schwungvollen Lyrif Chiabrera's, Testi's und Filicaja's, ungeachtet der reichen Hervikomik Taffoni's, ungeachtet der glänzenden aber am Ueberfluß eitlen Bilderpompes gemissermaßen erstickenden Fantasie Marini's.

Das achtzehnte Jahrhundert war beinahe noch ärmer als das siebzehnte. Filososse, Naturwissenschaften, Geschichte machten große Fortschritte, die schöne

Literatur nicht. Wenigstens nicht ihrem Karakter im Großen nach: benn an einzelnen Reichbegabten, wie vor Allen Francesco Redi, fehlte es nicht und die oft verspottete Arcadia ging ursprünglich von richtigen Grunbsäten aus. Schabe nur daß gerabe einer ber talentvollsten, Metastasio, bazu beitrug, durch über= triebenes Vorwaltenlassen einer zu weichen Gefühls= richtung welcher nachgerabe ein gewisser Convenzionalis= mus ber Form aufgebrückt warb, bie Poesie noch mehr zu entnerven, statt wie Forteguerri im Ricciardetto durch eine heitere und erfindungsreiche Komit, wie Varano burch Annäherung an den Danteschen Ernst, wie Maffei burch ben Versuch ber Einführung eines ftrengern Tragöbienstyls, sie zu heben und zu fräftigen. Es konnte aber so nicht bleiben. Die selbstgefällige Ruhe, die weiche Geschmeidigkeit, der üppige und nur zu oft gefünstelte Sinnenrausch mußten anbern An= sichten, andern Gesinnungen Plat machen. Die Zeit, die äußere Gestaltung der Dinge wurde zu ernst und bewegt für die Zopfpoesie. Es ward ben Leuten zu warm unter ben Perruden. Die Poesie ber Mitte bieses Jahrhunderts, als beren Repräsentant, im Guten wie im Bosen, der fruchtbare Meister der Lyrik und nament= Ith des reimlosen Verses, Innocenzo Frugoni, immer= hin bedeutend hervorragt, stand zur wahren Poesie in bemselben Verhältnisse wie die Galanterie zur Liebe.

Das Lustspiel und die Satire erwachten zuerst. V. 27

Mit ihnen schlugen sich, wie gefagt, die öffentlichen Zustände ins Mittel. Bald standen die papiernen haine Arcabia's in lichterlohen Flammen. Wie mander, durch Sonette und Mabrigale auf Chloris und Fillis, ihre Hunde und ihre Lämmer, errungene Lorbertran verbrannte, als die politischen und literarischen Brands rateten flogen. Man hatte einigermaßen barguf vorbereitet sein können, wenn nicht auf bie politischen Ereignisse, benn bie lagen außerhalb ber Grenzen bes Berechenbaren, boch auf ben Umschwung ber Geistes. richtung. Denn während die Schäfertriften noch bevölkert waren, und ber von Amorinen burchschwärmte himmel blau schien und heiter, mar bas Gewitter, das über die Alpen kam, schon im Auzug. zösische Filosie hatte Italien angestedt. Die bespotischliberalen Prinzipien Kaiser Josef's hatten namentlich in Toscana und Neapel starken Anklang gefunden, unter der Herrschaft habsburgischer und bourbonischen Prinzen. Es giebt Schriftsteller die glauben, die französische Revoluzion sei ein großes Unglück für Italien Denn sie habe das Land gerade bamals gewesen. berührt, als es im Stadium eines nazionalen Auf: schwunges und nahe dem Ziele eigenthümlicher Ent wickelung gewesen sei. Man kann ihnen nicht Unrecht geben, wenn man auch ihre Prämiffen, die Gigenthum lichkeit und Nazionalität ber damaligen Erscheinungen, nicht so geradezu bejahen will.

Mitten in ber Bewegung stand ein Mann, mit beffen Bebeutung Wenige vielleicht fich meffen können. Es war Giuseppe Parini. In einem kleinen Orte bes Mailändischen geboren, lebte und starb er in der Heis math, ein Priefter, arm aber unabhängig. Seine Dichtungen sind nicht blos ein glänzendes Denkmal poetischen Genies: sie lehren uns den Menschen, den Bürger in ihm verehren. Sein Hauptwerk, der Tag, schildert in vortrefflichen reimlosen Versen, deren Mannigfaltigkeit und lebendige Bewegung felten erreicht worden, die Lebensweise und Zustände seiner Zeit und Beitgenoffen, geißelt fie mit unerschöpflicher Laune, mit halb gutmüthigem, halb beißenden, immer aber treffenben Wit. Alle großen Fragen und Interessen jener Epoche fanden Anklang in der Brust Parini's. Ohne Mängel ist er nicht: in den alten Irrthum daß die Sprache ber Dichtung sich ganz entfernen muffe von jener ber Prosa, ist auch er gefallen, und bas häufig Gesuchte in den Wendungen und Ausbrücken hinderte ihn, noch größern und volksthümlichern Ginfluß zu gewinnen. Aber der Anstoß war gegeben. Vincenzo Monti, Parini's jungerer Zeitgenoffe, fette bas begonnene Werk fort, indem er mit ihm die Poesie zu größerer Bürbe, zu ernster mannlicher Gesinnung, zu verebeluber Einwirkung hob. In der Liebe zu Dante ward er groß, nachdem er früh den falschen Weg erkannt den er im Moment seines Auftretens eingeschlagen

hatte. Die Rücktehr zu biesem Vater und Meister war nöthig, die Dichtung herauszuziehn aus der Ermattung, in die sie versunken war. Dante war bas heiligt Feuer, in welchem sie aufs neue sich stählte. jenigen der Monti'schen Werte worin seine bessere Gesinnung am reinsten sich ausspricht, sind die frühern, von benen die größern unvollenbet blieben: die Basvilliana, jener von bem haß gegen ben revoluzionaren Terrorismus eingegebene Gefang auf den Tob bes französischen Revoluzions = Propagandisten den römische Volk auf bem Corso erschlug als er die papit: liche Herrschaft unterwühlte, und die Mascheroniana, halb Elegie halb Strafgericht in großartigster Form auf ben gestörten und haltungslosen Zustand Italiens beim Anfang unseres Jahrhunderts, auf einen Zustand in welchem Leidenschaften aller Art, Neid und haß der Personen, der Parteien, der Provinzen, Gifersucht und Miseren aller Art auch der schlimmsten, bas Gutt überwucherten, woran wenigstens die Periode der Entwickelung zu einem Staate nach größerem Zuschnitt nicht arm war. Was Monti's Ginfluß beeinträchtigte, war sein Schwanken in politischen Meinungen. mag es entschuldigen mit der Beweglichkeit seines nur in der Liebe zur Poesie standhaften Geistes, mit der Ungunst der Zeit, mit dem raschen Wechsel der Berhältnisse: man soll bem Einen Manne nicht aufbürden die ganze schwere Schuld der Jahre, in denen er lebte.

Aber des widerwärtigen Eindrucks vermag man sich nicht zu erwehren, wenn er, der den Karakter des Franzosenthums so gut kannte, erst Frankreich sluchte, dann die Namen Bonaparte und Freiheit in Eine Linie stellte und endlich Oden an die sogenannten Barbaren richtete, deren Niederlage er einst besungen und die ihm nun germanische Heroen wurden welche Ausonien schützten vor des Galliers Verrath und Tücke.

In jenem Irrthum aber baß Italiens Heil von Frantreich kommen könne und kommen werde — ein Irrthum den die Geschichte der ganzen Vergangenheit nicht hätte aufkommen lassen bürfen — waren bamals bie Ebelften befangen. Statt Aller werbe Ugo Foscolo genannt. Von seinen Dichtungen sind die Gräber die berühmteste: ein beredtes und hochsinniges Strafgedicht auf die Vernachlässigung ber Wohnstätten ber Entschlafenen welche eine bamals neue Verordnung weit weg verwies aus ber Nähe und aus ben Augen, und wie oft aus bem Andenken ber Lebenben. Je schöner die Dichtung ist, umsomehr verlett ber gänzliche Mangel an driftlicher Anschauungsweise die bem Heibenthum ben Plat ge= Anders ist's mit Ippolito Pindemonte, räumt hat. welcher Foscolo antwortete in gleichartigem Gebicht. Er stellte voran was Jenem fehlte, die Versöhnung. Es ist der Glaube der des Grabes Schauer milbert. Seine Verse könnten auf den ersten Blick farblos erscheinen neben der kräftigen und gewaltigen Sprache

und antiten Gesimung Foscolo's: aber ihre Gesammiwirkung ist unendlich wohlthnender. Pindemonte's Poesie war zart, anmuthig, gefühlvoll: die Harmonie seiner Verse steht im vollkommensten Einklang mit der milden Wärme seiner Gefühle die in den Spisteln und Heroiden am eigenthümlichsten und reinsten sich ausssprechen.

Vermöge ihrer Bildung, so wie durch einen Theil ihrer Werke, gehören die genannten Schriftsteller bem vorigen Jahrhundert an. Bliden wir auf Die welch die Träger find ber Gefinnungen und Empfindungen, ber Ansichten und Bunfche, ber Beburfniffe und Traume unserer Zeit, so treten uns zwei große Geifter entgegen, von denen der eine unenblichen Ginfluß geubt bat, geringern der zweite. Alessandro Manzoni ift der eine; Giacomo Leopardi ber andere. Wenn von irgendeinem Dichter neuerer Zeit gesagt werben kann bag er ben schönsten Zweck ber Poesie, die Veredlung bes Herzens durch die Gebilbe der Fantasie, verstanden und dies Verständniß ins Leben treten zu lassen gestrebt, so ist's bei Manzoni der Fall. Als er auftrat, hatte die italienische Dichtung schon Riesenschritte gemacht. und Menschen fand er gebessert, Ansichten und Forderungen. Daß aber die Poesie sich erwärmte mit der innersten Herzenswärme, daß sie, wiederbelebt durch wahres Gefühl, einfach ward in ihrer Kunftschöne, aufrichtig und ernst und würdevoll, in ihrer Lauterfeit

ein Ausbruck unverfälschter Gefinnung, bag fie teine hellenische warb ober frankische, sondern eine italische: dies ist großentheils das Werk Manzoni's. In seinen Schriften finden wir ben Spiegel seiner eignen Seele, und es ist das rein=menschliche welches bei ihm so machtig anzieht. Er hat die Presse gerettet aus Ginnens rausch und Materialismus; er hat ste eitel irbischen Zwecken und Kreisen entzogen; er hat sie, bie in vielen Studen noch eine beibnische war ober eine ungläubige, jur drifflichen gemacht. Denn er hat es empfunden, daß sie noch eine ganz andere Aufgabe hat, als den Einbruck wiederzugeben ben bie außere Welt auf ben Sinnesmenschen hervorbringt. Die Religion ist ihm die Leucothea welche auf bewegtem Meere die rettenden Arme ihm entgegenstreckt, die Ariabne beren Faben ihn durch bas Labyrinth widersprechenber Ansichten und Empfindungen leitet, die Iris beren leuchtenber Farbenbogen auf busterm Wolkengrund als Friedensbotschaft und Unterpfand erscheint. Durch den Glauben aufgerichtet und geträftigt, ist Manzoni jener besolaten Lebensansicht entgegengetreten, die bas "Laßt alle Hoff= nung fahren" über jebes Thor schrieb - eine Ansicht, die dem Italiener mehr von außen zukam, als daß sie geboren worden ware unter seinem heitern Himmel und in seinen lauen Lüften, die aber Gingang fand Vorbringen ber sogenannten romantischen mit bem Poesie. Denn wie früher Alles Liebe und schwathafte

Bärtlichkeit war, Wein und Rosen, Glud und Genuß, so griff die Dichtung plötlich mit seltsamer sieberischer Hast nach allem dem "was man, und wär' es auch geschehn, mit Nacht bebeden sollte; " sie schwelgte in Angst, Schauern, Reue, Verzweiflung. Manzoni hat bie burch bas Uebermaß verberblichen Wirkungen biefer an sich schon krankhaften Regung und Richtung wenn nicht vernichtet, doch unendlich gemilbert. Das höchste was er geleistet, sind die Erguffe seiner Lyrik. Seine Poefie ist klar und lauter wie der Felsenquell, sie ist tonenb wie die reinste Harmonie der Musik, sie steigt empor wie Opferbuft am Altar aus goldenem Rauchfaß. Nicht in reichem Bilberschmuck, nicht in rhetorischen Formen worin der Italiener zu sehr sich gefällt, besteht ihre große Schönheit: sonbern in der tiefen Innigkti und Wärme die sie zu verbinden weiß mit einem freien Heraustreten aus dem Subjektiven, aus blos individuellen Zuständen, mit einem lebendigen und liebevollen Eingehn in die höhern Bedürfnisse ber Menschennatur. So ist sie die italische Poesse wie er sie selbst geschildert, die schöne, die ersehnte, die wunderbare Jungfrau. Seinen Kirchenhymnen welche bes Heilandes Geburt, Leiden und Auferstehung, die Sendung des heiligen Geistes und ben Namen Maria feiern, hat bas neuere Italien nichts gleichzustellen, ja seit Dante sind die Wahrheiten wie die Mysterien des christlichen Glaubens nicht mit gleichem poetischen Schwunge, gleicher Ueber-

zeugung, gleicher Anschaulichkeit bargelegt und gefeiert In den Bitten und Wünschen, der Trauer und dem Jubel Gines Menschenherzens, sind die Ge= sinnungen und Gefühle ber gesammten Christenheit aus= gesprochen. Das ist ber über jeben Zweifel erhabene Glaube, bas ift die kindliche Frömmigkeit, das ist die von keinem Hauch berührte Reinheit, das ist die volle Rraft ohne Härte noch Rauhheit, das ist die objektive Haltung des alt = christlichen Kirchengesangs. Und in der Obe auf Napoleon's Tod gestaltet sich, plastisch wie kaum etwas anderes, bas Leben bes Schrecken= mannes, und sein Sturz und sein Ende, versöhnt burch ben Glauben, der des niedergeschmetterten Titanen Haupt sich beugen ließ vor Golgotha, während das Symbol ber Erlösung lag auf seiner ausathmenden Bruft. In= mitten ber Unbehaglichkeit welche man in der italieni= schen Literatur empfindet wie in der so mancher andern Läuber, ist die geistliche Poesse wie eine Dasis. gerade auf diese haben Manzoni's Vorgang und Muster so nachhaltig wie wohlthätig gewirkt.

Scheint in Manzoni die Poesse des Glaubens, der freudigen Zuversicht, des christlichen Gottvertrauens personisszirt, so ist es in Giacomo Lcopardi die Poesse des Schmerzes, des trostlosen Brütens, des vernichtens den Zweisels. Fysische wie moralische Leiden haben auf diese trübe Stimmung großen Einfluß geübt. Am Körper verbildet, siech von Kindheit an, mit frankhaft

reizbaren Nerven bie ihn einem qualvollen frühen Tobe entgegenführten, verkummerte Levparbi in Familienzerwürfniffen und in ihrer Beschrankung unerfreulichen äußern Verhältniffen. Ein Bogling ber Alten, aufgewachsen im Studium ihrer Werke, lebte er gang in ihrem Leben. Auf seine eignen Dichterwerke mußte bieft entschiedene Geistesrichtung ben bestimmenbsten Einfluß Aber es ist nicht die ewige Jugendschone, ble Hociterkeit und Glorie der griechischen Welt, wie fie in ber Seele unseres Hölberlin aufging, wie Schiffer und August Wilhelm Schlegel sie ahnten, die Leopardi er füllt: es ist die Wehmuth ber Erinnerung. Wenn et sich Italien vergegenwärtigte, bas Italien ber Gegenwart, so trat ihm bas Bilb bes alten Hellas entgegen und die Größe der Römerwelt, und er rief mit Cola wo seid ihr hin, ihr alten, tapfern, hochs Und um so lebendiger nur und sinnigen Römer? schmerzlicher enipfand er die Schwäche, die Versunkenheit, die Zerrissenheit der Mitwelt, wenn er gebachte bes vergangenen Ruhms. Seine Obe an Italien, in welcher man den Nachhall der mahnenden Worte Dante's und Petrarca's vernimmt, und die Betrachtungen über Dante's Denkmal in Florenz zeugen für seine Gesinnung und ben Ernst ber sie durchbrang. Die Sprache beren er sich bebiente, einfach, streng, gemessen, nicht gesucht noch gefünstelt, aber wohl kennend und abwägend das Gewicht der Worte, schien herüberzuklingen aus

ber Zeit welche die Göttliche Comödie entstehn sah. Derfelbe Grundton klang an in der Obe welche Angelo Mai feierte, als er die verlornen Bücher Cicero's vom Staate aufgefunden; vielleicht die ausgezeichnetste seiner Dichtungen. Von da an nahm seine Verftimmung immer zu, und wenn sanftere Tone auftauchen, wenn er ber Jugend gebenkt und ihrer Hoffnungen, so wird Alles was füßes hat die Erinnerung, gestört burch ben , Gebanken daß sein Leben ein vergebliches gewesen. Bei Leopardi fehlt die Versöhnung: es fehlt das christ= liche Element. Der Schmerz und bas Unglück, bie Schmach und die Erbärmlichkeit bieser Welt stellen sich - in aller Grellheit hin, und ba bas Leben für ihn nur ein Erbenleben ist, so liegt aller Trost und die Be= ruhigung ferne. Es mangelt ihm bas Vermögen sich frei zu machen von dem was ihn felber bebrückt, und nach andern Seiten hin Welt und Leben wahr und gerecht aufzufassen. Er zieht uns an, er interessirt und rührt uns: aber wir empfinden, daß es in der Poesie noch eine andere Sfare giebt, höhere, freiere, sonnigere Räume.

Auf die Würde und Vollendung der Form der italienischen Dichtung im Allgemeinen hat Leopardi, der in dieser Hinsicht wie in andern noch mit Platen verglichen werden kann, wol Einfluß geübt, weniger auf deren Wesen. Die Richtung die sie nahm zur Zeit wo er schrieb, war eine ganz verschiedene. Ob diese und antiken Gesinnung Foscolo's: aber ihre Gesammtwirkung ist unendlich wohlthuender. Pindemonte's Poesie war zart, anmuthig, gefühlvoll: die Harmonie seiner Verse steht im vollkommensten Einklang mit der milden Wärme seiner Gefühle die in den Spisteln und Heroiden am eigenthümlichsten und reinsten sich aussprechen.

Vermöge ihrer Bilbung, so wie burch einen Theil ihrer Werke, gehören bie genannten Schriftsteller bem vorigen Jahrhundert an. Bliden wir auf Die welche die Träger find ber Gefinnungen und Empfindungen, ber Ansichten und Wünsche, ber Bedürfnisse und Traume unserer Zeit, so treten uns zwei große Beifter entgegen, von benen der eine nnendlichen Ginfluß geubt bat, geringern der zweite. Alessandro Manzoni ist der eine; Giacomo Leopardi ber andere. Wenn von irgendeinem Dichter neuerer Zeit gesagt werben kann bag er ben schönsten Zweck ber Poesie, die Veredlung bes Herzens durch die Gebilde der Fantasie, verstanden und dies Verständniß ins Leben treten zu lassen gestrebt, so ist's bei Manzoni der Fall. Als er auftrat, hatte die italienische Dichtung schon Riesenschritte gemacht. und Menschen fand er gebessert, Ansichten und For-Daß aber die Poesie sich erwärmte mit der innersten Herzenswärme, daß sie, wiederbelebt durch wahres Gefühl, einfach ward in ihrer Kunftschöne, aufrichtig und ernst und würdevoll, in ihrer Lauterfeit

hat bei ihnen bas Mittelalter großartige, herrliche Spuren zurückgelassen, die sie umstehn als stumme und Das schönste Talent für die boch beredte Zeugen. poetische Erzählung zeigte Manzoni's Freund Tommaso Grossi, in ber Ilbegonda, einem Gemälde aus bem Ritter= und Klosterleben, rasch und lebendig in der Entwicklung, plastisch in ber Darstellung. bearbeitete in seiner Legende, La Pia, die aus ber Göttlichen Comödie bekannte Geschichte jener sienesischen Ebelfrau welcher ihr eifersüchtiger Gatte auf seiner Burg in der Maremma langsamen Tod bereitete durch die Fieberluft dieser verpesteten Niederungen. Ihnen schließen sich an die poetischen Novellen Silvio Pellico's, gleich seinen übrigen Werken voll Zartheit und Anmuth und mit einem fast weiblichen Gefühlsleben. Mehr Eigen= thümlichkeit und Leidenschaft zeigt die Esmenegarda, die Erstlingsbichtung Giovanni Prati's, bas Gemälbe ber Verirrung und Reue eines weiblichen Herzens, die Büßende der alten Ballade in unsere Zeit und Ver= hältnisse versett, aber ohne die Versöhnung wenn nicht ohne Beruhigung. Mehr der Romanzenform sich an= nähernd, ist die Dichtung Berchet's: die Flüchtlinge von Parga — Gegenstand die Ueberlieferung biefer griechischen Stadt durch England, ein Stoff welchen einst Göthe der Aufmerksamkeit Manzoni's empfahl. Bei Berchet ist Leben, ist Bewegung; es glühn Haß und Liebe, Alles gestaltet sich zu einem anschaulichen Gemälde. Die Empfindungen die er in diesem Gedichte den unglücklichen Kindern Griechenlands geliehn, wendet er in seinen leidenschaftlich düsteren Fantasien, der Verbannte, auf das eigne Vaterland und die eignen Verhältnisse an.

Gehn wir zur Ballabe und Romanze über. Berchet hat einige sehr schöne geschrieben, vortreffliche der Beneziauer Luigi Carrér, ber mit großem Reichthum ber Fantasie die ihn in alle ganber und Zeiten trägt, beinahe blenbenden Glanz ber Darstellung vereint. Auch Prati versuchte sich in dieser Gattung mit gleich großem Geschick und Erfolg, bis er, seiner üppigen Fantasie mehrundmehr die Zügel schießen laffend, in Schwulft und Unnatur gerieth die einen um fo unerfreulicheren Gindruck machen, jemehr seinen neueren Dichtungen die Feinheit der Ausführung fehlt. find zu nennen Cesare Cantù bessen eigentlichstes Talent ihn zur Gefühlsdichtung zieht, Giulio Carcano der seine Stoffe aus bem häuslichen und Familienleben nahm: Alles Nord-Italiener, einer Schaar zum Theil begabter jüngerer Poeten nicht zu gebenken die in den allerletten Jahren aufgetreten sind. In ihnen ist mehr ober minder Beruf und Fülle und Gewandtheit der Form. Vorliebe für düstere und gräßliche Sujets ist wol kein gutes Zeichen. Denn sie macht den Eindruck, als wären die Erfindungen verbraucht, die Empfindungen abgestumpft, und als könnten nur gewaltsame Reizmittel wirken. Es ist unglaublich wie die Jüngeren namentlich, meist angeregt durch französische Vorbilder, zu Hause sind und sich behaglich fühlen inmitten dieser Greuel, in Mord und Shebruch und Incest; wie sie Gefallen sinden am Abnormen, Entsittlichten, welchem jede ästhetische wie moralische Schönheit mangelt; wie das Häßlichste sie am mächtigsten anzieht. Der Moment scheint endlich gekommen zu sein, wo eine heilsame Reaction wider diese crasse Uebertreibung die Rechte des Schönen und Edlen wieder geltend macht.

Von bem eigentlichen Epos ist nicht viel zu sagen. Manche haben sich versucht, boch hier wie allerwärts ohne rechten Erfolg. Der Hiftvriker Carlo Botta im Camillo, einem Helbengebicht auf die Eroberung Beji's nach altem Zuschnitt und mit ber sattsam bekannten und abgenutten mythologischen Maschinerie; Bagnóli, Professor ber Beredsamkeit zu Pisa, in bem noch weiter zurückgreifenden Cabmo; Angelo Maria Ricci in der Italiade welche die Eroberung Carl's des Großen schildert, und im heiligen Benedict; Groffi ben wir schon kennen, in den Lombarden beim ersten Rreuzzuge, woran die Episoden das Beste sind, was sich auch von bem vielleicht neuesten Epos fagen läßt, dem Amerigo, in welchem eine weibliche Feber, die der Florentinerin Massimina Rosellini Fantastici, die Entbedung bes neuen Welttheils schilbert. Reines biefer Werke ist ins Leben des Volkes gedrungen. Ob dies

bei dem Opus posthumum Giovanni Rosini's, das sich Napoleon's Feldzug nach Außland zum Gegenstand gewählt hat, der Fall sein wird, muß der Erfolg lehren.

Die eigentliche politische Poeste ist in Italien noch ziemlich neu, wenn es auch seit bem Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts keineswegs an Anklängen gefehlt Alfieri, nachdem er, alten Freiheitsgebanken und rhetorischem Tyrannenhaß Raum gebend, die Erstürmung ber Bastille gefeiert, kehrte stracks um, Angesichts der beginnenden Greuel, und wandte den ganzen haß feiner leibenschaftlichen Seele, und bie ganze Bucht seines energischen und scharfen Verses gegen bas regicibe Frankreich. In unserer Zeit konnte es nicht fehlen an politischen Gesängen. Das Schicksal Italiens hat so oft gewechselt, Hoffnungen sind erregt und vernichtet, Constitutionen gegeben und genommen, Revoluzionen von innen wie von außen, burch Secten und burch Propaganden angefacht worden: in allen gändern begegnet man italienischen Ausgewanderten, freiwilligen Diese Poesie ber Heimathlosen wie unfreiwilligen. könnte eine eigene Classe bilben. Sie macht im Ganzen einen trüben Eindruck, wie Alles was zerstörte Hoffnungen und verfehltes Leben bekundet. Da sind die, welche 1815, nach bem Sturze bes Napoleonischen Königreichs, das Land verließen, bort die Neapolitaner, Piemontesen und Lombarden von 1821 und 1822, die Bologneser und Romagnolen von 1831 und 1832: fur

die Opfer der verschiedenen misglückten Aufstände dieser gährenden Zeit. Da ist Giovine Italia, in beren Versen das "ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied" zu sehr sich bewährt. Da sind endlich alle Jene, welche die Ereignisse ber Jahre 1848 — 1849 in die Fremde trieben von wo sie, freilich mehr in Flugschriften und in Geschichten und Memoiren als in Versen, den Krieg fortführen. Das harte Loos bes Exils ist nirgend so treffend beschrieben wie in der Göttlichen Comödie. Härter vielleicht als auf Andern, lastet es auf dem Italiener, welchen die Sehnsucht nach dem blauen Himmel seiner Heimath verfolgt, der dem Fernen zur Qual wird wie er einst seine Seligkeit ausmachte. Seiner gebenkend und bes Frühlings ber um Sorren= to's Orangengärten spielt, apostrosirt ber Neapolitaner Rosetti den neblichten Tageshimmel Albions:

Welche Nacht, wie bufter, bufter, Ohne Sterne, ohne Mond!

Bei allen diesen Bestrebungen nach verschiedenen Seiten hin die hier in der Kürze nur bezeichnet werden können, ist die eigentliche Lyrik ärmer ausgegangen. Indeß haben alle Dichter die genannt, und eine Menge Anderer deren Nennung unterlassen ward, um nicht einen Catalog zu geben statt einer Karakteristik, auch dieses Feld angebaut. So Carrér dessen Talent zu den vielseitigsten gehört, Niccold Tommaséo und Tezrenzio Mamiani della Rovere, bei denen die Poeste

28

V.

weniger ein freier Erguß scheint als ein Ergebniß filosofischen Sinnens, Alessandro Poerio der Bruber bes ungludlichen neapolitanischen Ministers von 1848, welchem die Romanze wie bas politische Gebicht nur das Behikel seines leibenschaftlichen Dranges ist, Canti der viel Inniges und Zartes hat, Andrea Maffei ba treffliche Ueberseter Schillers, bei welchem freilich bie Kraft des Gebankens der harmonischen Form nicht gleichkommt, die Sizilianerin Isabella Turrifi Colonna, die Neapolitanerin Ginseppa Guacci Nobili und manche Neben biesen jüngeren sind ältere zu nennen, andere. Jacopo Vittorelli und A. D. Ricci, beren anacreen tische Gefänge ungeachtet ber grenzenlofen Ueberfüllung mit Poessen dieser Art lesbar und erfreulich sind. Nicht geringe ift die Zahl ber Dichterinnen, von beneu zwei der begabtesten eben genannt wurden, und es ift eine willkommene Erscheinung daß mehre berfelben das namentlich in der italienischen Frauenliteratur über allen Begriff abgedroschene Thema ber Sehnsucht und ber Liebe verlaffen, und nicht ohne Glück an andern ernsten wie scherzhaften Stoffen sich versucht haben.

Die einst mit Vorliebe gepslegte didactische Poesse, der die beschreibende sich zugesellt, hat zwar in Italien auch die anderwärts allgemeine Ungunst ersahren, ist aber von ihr nicht erdrückt worden. Neben Foscolo stehn der Florentiner Giovanni Batista Niccolini, der Mailänder Giovanni Torti, dessen Gräbergedicht auch

neben Foscolo und Pinbemonte gelesen wirb, Cefare Arici von Brescia, ber berühmte Kanzelrebner Giuseppe Barbieri u. A. Ihre Werke find von ungleichem Berbienft, aber von Berbienst boch und von tüchtiger Gefinnung, und nur schadet ihnen bisweilen eine gewiffe Eintonigkeit welche von bem Gegenstande auf ben Bers übergegangen ift. Im Gebiete ber Fabel erwarben sich, zu Anfang bes Jahrhunderts, die Toscaner Lorenzo Pignotti und Luigi Fiaschi einen Namen ber auch heute ehrenvoll klingt. Die Satire, der Ausbruck bes negativen Prinzips, konnte nicht brach liegen bei biesen vielfachen Regungen in ber Literatur. Verhältniffe bie mit ben politischen in ber engsten Wechsels wirkung stehn, haben ihr ben Plat nicht gegönnt ber ihr zukommt. Parini's Beispiel ift indeß nicht ohne Frucht geblieben, besonders da ihm eine eifrige und wirksame Bunbesgenossin erstand in der Dialectenpoesie, in der Poesie der niedriggebornen Wolkssprache, welche einen Guerillastrieg gegen ben Uebermuth verjährter Ansprüche und hochtrabender Lächerlichkeiten begann. Am Schluß bes Jahrhunderts stand Cafti berühmt ba, burch seine in feltenem Dage wirksame Komit, burch treffenbe Wahrheit, burch beißenden Wit, wie durch den Reichthum an Erfindung — Eigenschaften die er zu oft misbrauchte indem er gegen bas unantaftbare Sittengeset fich verfündigte auf eine Weise, die ihm bas Epithet eines frechen Fauns zuzog, eine Ausgelaffenheit welche feine Schein=

gründe zu entschuldigen, noch weniger zu rechtfertigen Seithem — und die Zeit welcher Casti angehört, liegt längst schon hinter uns bei bem raschen Wechsel ber Erscheinungen und ber Uebergänge in ber literarischen Welt — ist bies Feld weniger angebaut worden als ein anderes. Theils Zahmheit, theils Aengstlichkeit stehn im Wege. Angelo d'Elci's Satiren haben burchaus keine Wirkung gemacht. In Toscana steht, da die Poessen Antonio Guadagnóli's mehr komischer als eigentlich satirischer Gattung sind, Giuseppe Giufti beinahe völlig vereinzelt ba, auch insofem als in einer Zeit welche die Schreib = und Rebefreiheit der jüngsten Bewegungsepoche kaum ahnen ließ, neben einer in Italien bis bahin unbekannten Gattung moralisch = sozialer Satire eine ebenso neue Richtung ber politischen in seinen Dichtungen sich geltend machte In ihnen ist die Beobachtung so scharf, die Schilberung so mahr, ber Wit so treffend, wie die Sprache congis und prägnant, und der Gedanke nicht felten zum hoche poetischen sich erhebend, wodurch die Satire wie ein Gericht von oben erscheint. Wie viel ober wie wenig Raum man auch einzelnen Bebenken in Betreff ber zersetzenden Wirkung mancher diefer Poesien gönnen mag, so läßt sich boch nicht in Abrede stellen daß wir in ihnen ben klarsten Spiegel ber geselligen und politischen Verhältnisse der Heimath des Verfassers bis

zum kurzen Siege und jähen Sturze der Democratie der letten benkwürdigen Jahre vor uns haben.

Um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts fagte Muratori, der Kranz der tragischen Muse harre noch eines würdigen Hauptes. Denn die Merope des Sci= pione Maffei war zwar vielbewundert, aber ohne Nach= wirkung geblieben. Da stand Vittorio Alfieri auf und ihm ward der Kranz. Manche Umwälzung im Ge= schmack ist seitbem vorgegangen. Italien hat manche Fasen erlebt, manche Stürme; wiederholt hat das Ausland Ansprüche geltend zu machen gesucht: noch immer steht Alsieri da als der erste Meister der tragischen Runft, und Wenigen nur der Neuern ist es gelungen sich zu lösen von seinem Ginflusse. Die Mängel dieses Dichters liegen so sehr auf ber Hand baß es kaum erforberlich ist baran zu erinnern: die meist übergroße Einfachheit seiner nach antik=französischem Muster zu= geschnittenen Plane, bas selbst affectirte Verzichten auf dichterischen Schmuck, eine Monotonie endlich welche unvermeiblich war bei ber zu knappen Beschränkung auf das zur dramatischen Entwicklung unumgänglich Nöthige und bei ber Ausschließung bes lyrischen Elements. Wenn er bennoch eine so gewaltige Wirkung machte, wenn eine Reform der Bühne von ihm ausging und in unsern Tagen noch seine Tragobien ben eigentlichen Fond des Repertoirs bilben, so spricht dies für das Ueberwiegen seiner Vorzüge: seine immer bramatische handlung, die feste, bisweilen etwas ungelente Zeichnung ber Karaftere, ben Ernft und bie Angemeffenheit der zwar starren und unmusikalischen, aber eblen und würdevollen Diction. Endlich aber bas was heutzutage bei ihm höher anzuschlagen ist als bas bloße pretische Berbienft, bas Vorwiegen bes nazionalen Elements in seinen bramatischen wie in seinen übrigen Werten, in seinem Karakter wie in seiner ganzen Erscheinung; nicht jene Psendo-Nazionalität beren Ausmüchse wir nur zu sehr erlebt haben, sondern ber ächte Vaterlandssinn ber ihn anspornte seinem Volke ben Weg zum Wahren und Ebeln, zur Burbe und Größe zu zeigen. Er, ber unter fremben Ginfluffen ein Halbfrember aufgewachsen war, und, als er sein Vaterland erkannte, es mit doppelt heißer Liebe umschlang, beengten Stanbesausichten groß geworben ein Aristocrat sein Leben lang, hat mehr benn irgenbe einer bazu beigetragen, den großen Mittelstand, die Masse ber Nazion, herauszureißen aus einer Schwelgerei zu welcher die Literatur das Ihrige beitrug, und ihn nachbenklicher, ernster, männlicher zu machen. Daburch erklärt und rechtfertigt sich seine auch heute große, durchgreifende, nachhaltige, alle Angriffe abweisende Wirtung auf bas ganze Volk.

Alsieri's talentvollster Nachfolger, soweit bei so großer Verschiedenheit der Karaktere von Uebereinstimmung

die Rebe sein kann, ift Monti. Der Frembartigkeit bes Gegenstandes und ber Sitten ungeachtet, ist sein Aristo= demo vielleicht die ergreifendste Tragödie des neuern Italiens, diejenige welche bei Befolgung der aristo= telischen Regeln die größte Wärme, ben meiften Schwung, das ächteste Gefühl zeigt. Die Vaterliebe und die Reue sind hier mit ben wahrsten Farben geschildert: über dem Haupte bes unseligen Königs ber wie Jefta die eigne Tochter opferte, schwebt vom Beginne an die unvermeidliche göttliche Ahndung, die allmälig sich niebersenkt und ihn umfängt und ihn zu Boden wirft. Mit vollenbeterer Kunst als bei Alsieri, beginnt gleich in den ersten Szenen die Verwicklung, während die großartig schöne Sprache weniger von jener beclama= torischen Emfase hat. Ugo Foscolo welcher ein Paar Tragöbien im Alfierischen Styl schrieb, und Giovanni Pindemonte, ein mit reicher Fantasie begabter Schrift= steller bem aber jebe fünstlerische Vollenbung mangelte, können baneben kaum in Betracht fommen.

Wie in der Lyrik und im Roman, war es Manzoni vorbehalten, auch im Drama einen neuen Weg einzuschlagen. Das Aufsehn welches sein Graf von Carmagnola erregte, in Italien nicht allein sondern auch im Auslande, in Teutschland namentlich wo Söthe des jungen Dichters so liebevoll sich annahm, ist zu bekannt, als daß es nöthig wäre viel davon zu sagen. Diese Tragöbie verdiente den Beisall den sie fand. Sie behandelte ein nazionales Süjet, wenn nicht ein welthistorisches, boch ein solches das eine ganze Epoche karakteristrt: die Epoche bes Söldnerwesens in Italien, ber Käuflichkeit von Feldherr und Heer, ber immer zweifelhaften Treue, bes immer wachen Mis-Zum erstenmal in der strengern Tragodie waren die Regeln der Einheit der Zeit und bes Ortes außer Acht gelassen. Ein Surrogat für ben antiken welchen Manzoni für unvereinbar mit bem Chor mobernen tragischen System erklärte, war in einem Inrischen Gesange gegeben. Die Entwicklung ift einfach und natürlich; die Sprache nicht geschraubt, nicht mit Schmuck überladen, nicht zu sentenziös, aber ebel, voll schöner Bilber, voll treffender Gebanken in lebenbigem Ausbruck; die dramatische Wirlung, wenn nicht schlagend, wenn zu wenig spannend und überraschend, boch nicht ohne Geschick berechnet. Die Karaktere endlich sind mit historischer und psychologischer Wahrheit ge-Nach einigen Jahren folgte der Abelgis. Hier waren Umfang und Reichthum und Würde bes Stoffs ungleich größer. Es war ber Untergang bes Longobardenreiches den der Dichter barzustellen unternahm, bas Gereinbrechen ber frankischen Berrschaft in Italien, die Anfänge der Größe des heiligen Stuhls, die Grundlegung endlich zu jenen politischen Zuständen durch welche bis auf den heutigen Tag die italienischen Verhältnisse bedingt worden sind. Die Dichtung ift

aber unter bem Gegenstande geblieben. Nicht etwa als fänden wir nicht hier auch die Vorzüge wieder die den Carmagnola auszeichnen, manche in erhöhtem Maße sogar: aber die große historische Bedeutung welche Manzoni doch in andern Fällen mit so seltnem Glücke ermessen hat, ist nicht erreicht. Es wird nicht klar daß eine Nazion und ein Prinzip untergehn, daß eine Begebenheit vor uns sich entwickelt, ein Kampf entschieden wird, die auf ein Jahrtausend das Schicksal des schönsten Theils von Europa bestimmen mußten. Das lyrische und elegische Element überwiegt bei weitem das dramatische.

In den Chören hat Manzoni reichlichen Ersat für das gegeben, was der Handlung in seinen Tragödien abgehn dürfte. In ihnen hat er sich zu einer wahrhaft dichterischen, durch keine Fessel gehemmten, alle Nebensverhältnisse sich unterordnenden und sie umfassenden Anschauung des Gegenstandes erhoben. Ob seine Anssicht, der alte Chor sei unpassend für unsere Bühne und man könne ihn erseten durch freie lyrische Stücke, die mit der Handlung in keinem unmittelbaren Nerus stehn, die richtige sei, mag dahingestellt bleiben. Dieser Ansicht verdanken wir drei der herrlichsten Gesänge welche die italienische Literatur auszuweisen hat. Der Chor des Carmagnola ist ein großartiges historisches Gemälde, die Darstellung der Uebel des Krieges der ein Bruderkrieg ist, wo die Siegeshymnen schallen,

Dankopfer bargebracht werben vor den Altaren, mabrend ber Frembe auf der Warte der Alpen steht, und mit graufamem Behagen den Fall ber Tapfern sieht und bie Lücken ber Linien gewahrt und die schwindende Rraft, indem er berechnet die Zeit wo er hinabsteigen wird in bie Auen, ein Gottesgericht ben Bewohnern benen die Heimath zu enge schien, von ber sie nur bem Ausländer überlaffen muffen bas Beste. In ähnlicher ernster Haltung ist der erste Chor des Abelgis. ben niebern Butten, aus ben bunipfen Wertstätten, aus den stolzen Ruinen romischer Prachtbauten, von den Feldern die einst sein Gut und die er jest als Unfreier anbaut, kommt ber Bewohner Italiens herbei ben der Longobarde gefnechtet. Er hört das Getose in ben Alpenpässen, er sieht die harten Gebieter in bem Getümmel ber Flucht; als Sieger bringen die Franken in die Ebene und vernichten die Macht die eben noch brohend bestand: wird das Lovs des Voltes das sie im Stlavenstande finden, barum ein befferes sein? Thörichter Wahn! Unterbrückte wieber aufrichten, war nicht der Lohn den der Frankenkönig seinen Schaaren verhieß. Nur der Name der Herrscher wird geandert. Endlich der zweite Chor dieser Tragodie der uns in der süßesten Harmonie des Rhythmus das Ende ber unglücklichen Tochter bes letten Longobardenkönigs vorführt, welche Carl zur Gemalin erfor und wieder verstieß — die Todniüde welche die Welt vergeffen will

und nicht vergessen kann, welche die Bilder vergangenen kurzen Slückes inmitten der Einsamkeit und Entsagung des Klosters, wohin der Wassenlärm dringt, gaukelnd umschweben, und die mit dem einzigen Troste stirbt, daß sie nicht den Fluch theilt, den das mishandelte, gequälte, zertretene Volk ausstößt gegen das Geschlecht der Eroberer.

Manzoni's Tragödien sind wol nie aufgeführt Andere bramatische Werke ber Gegenwart worden. haben hingegen diese Probe wiederholt und mit Glud bestanden. Unter ihnen find zuerst die Tranerspiele Silvio Pellico's zu nennen, benn sein Name ist in Aller Munde. Das Unglück welches ihn betraf, das schöne Buch welches er über seine Gefängnißjahre schrieb, haben seinen übrigen Werken größere Auf= merkfamkeit zugewandt als vielleicht unter andern Um= ständen geschehn wäre. Indeß war seine Francesca ba Rimini längst ein Lieblingsftuck, mehr wegen bes Sujets und des zarten zugleich und warmen Gefühls das fich ausspricht in wohlflingenben Versen, als weil ein bedeutendes dramatisches Talent sich kundgäbe. In diesem frühesten und gelungensten Werte Pellico's enthüllt sich seine ganze Dichternatur: eine große Innigkeit unb Hingebung, beren Reigung zur Melancholie zu stark hervortreten würde, wäre sie nicht, besonders in späterer Zeit, mit bem Enthusiasmus religiöser Kraft unb Ueberzeugung gepaart. Einen großen Umfang hat dies

Talent nicht. Mehr bramatischen Nerv besitt ber Florentiner Giovanni Batista Niccolini. In der Form bem in mancher Beziehung ihm geistesverwandten, an Consequenz aber ihm weit überlegenen Alfieri sich annähernd wie in jener weisen Deconomie und Mäßigung welche burch Conzentriren bes Planes Zersplitbes Interesses vermeibet, ist er vielseitiger und gefügiger: er rebet mehr zum Herzen, er rührt mehr, er macht Saiten erklingen die stumm bleiben bei ben Tragöbien seines Meisters. Ohne frei zu sein von Declamation und rednerischem Pomp und brillanten Tiraben, bringen seine Werke burch die kunstreiche und spannende Handlung, durch die Wärme des Affects und Schönheit ber Sprache auf der Bühne bedeutende Wirtung hervor. Die politische Gesinnung hat dazu bei getragen, benn Niccolini's Geist findet in ber Geschichte Stoff und Nahrung: bas Unglück Italiens bas sich bingeschleppt von Jahrhundert zu Jahrhundert, ist ihm ber fruchtbare, durch Blut und Thränen getränkte Boden auf bem seine lebendigen Geftalten erstehn. Das populärste und wirksamste seiner Dramen ist Antonio Foscarini, ein befanntes Süjet aus ber Benezianischen Geschichte, gegen deren Wahrheit, sei es daß man auf Facta sei es daß man auf Motive achte, die bramatische Behandlung freilich arg verstößt. Der Sohn bes Dogen Foscarini flüchtete, nach dem Drama, um bem Rufe einer Jugendgeliebten die er nach langer Abwesenheit

heimkehrend wiedergesehn, nicht zu schaden, in ben Garten des spanischen Gesandten. Todesstrafe stand darauf, wenn ein Venezianer beffen Schwelle betrat, seit jener mysteriösen Verschwörung des Marquis von Bedmar, die das Heil ja die Existenz der Republik gefährdet hatte. Foscarini ward betroffen: durch seine wie des Vaters Feinde ward er verrätherischer Anschläge gegen die Heimath angeklagt. Der Doge selbst mußte ju Gericht sigen über ben Sohn. Er hatte fich retten können, indem er entbeckte, was ihn zur Uebertretung des Gesetzes bewogen: er starb. — Weniger anziehend ift Giovanni da Procida, worin die Karaktere zum Theil etwas Geschraubtes haben. Lodovico Sforza murbe bei weitem volksthümlicher geworden sein, wäre das poli= tische Element weniger überwiegend. Sonst ist ber Gegenstand voll bramatischen Interesses: die Geschichte jenes ehrfüchtigen und klugen, aber trot seiner Klug= heit durch seine Chrsucht geblendeten Herzogs von Mailand, der kein Mittel scheute, um zur Herrschaft zu gelangen, und bann, zu sichern ben unrechtmäßigen Besit, die Franzosen nach Italien rief, nicht ermessend die Folgen für das eigne Haus wie für die Heimath noch das Umsichgreifen des Brandes den er anstiftete, und der lodernd zusammenschlug über seinem eignen schuldbelasteten Haupte. Wenn es einer spätern Tra= göbie, Filippo Strozzi, nicht an Wahrheit in der Zeichnung der Karaktere gebricht, so gebricht es ihr

umsomehr au gleichmäßiger Ausführung und an gwis artiger Gesammtwirtung welche boch burch ben Gegenstand an die Hand gegeben war. Größeres Aufsehen als sonst ein Werk bieser letten Jahre machte Ricolini's Arnaldo ba Brescia, bas religiose und politische Wirken dieses Schülers Abalards und efemeren Wieberherstellers ber römischen Republik. Gine historische Tragodie im großartigen Styl: Italiens Kampf gegen den Barbarossa, der Papstgewalt Kampf gegen die Raisergewalt, ber Kampf bes bas Maß feiner Berechtigung verkennenben demokratischen Prinzips im Christenthum gegen ben theofratischen Absolutismus ber Kirchenverfassung. Die Gefinnung streng antigibellinisch nicht nur sondern ebenso antiquelfisch, und sowit im schroffen Gegensatzu bem gerabe zur selben Zeit gefräftigten Neu-Guelfenthum, das in der Literatur wie in der Politik Epoche machte. Chore treten auf, Italien gegen Tentschland, das Volk gegen den Clerus. Dit Diction poetisch, die Sprache energischer als irgendetwas bem man bis dahin begegnet wäre auf ber italienischen Bühne.

Man würde Dem keinen Dank wissen der Alle anführen wollte, die sich in der Tragödie versucht haben. Ist auch dieser Zweig der Literatur in Italien noch ziemlich jung, so ist er doch schon monoton. Von der Nachahmung der Alten, wie von der der Franzosen und dem Flitterstaat schimmernder Rhetvrik hat er nur in

einzelnen Fällen sich loszumachen gewußt, wie benn auch bie tragische Darstellung felbst bei ben Meisten ein mattes Nachtreten in die Fußstapfen ber französischen Schauspielkunft. Diese Unselbständigkeit und Unfreiheit zeigt fich unter andern bei einem der fruchtbarften bramatischen Schriftsteller, bem Neapolitaner Duca di Ventignano, balb Nachahmer Alfieri's balb larmopanten Genre ber Melobramatiter, beffen beste Tragöbie, die Mebea, sich aber seit länger benn einem Vierteljahrhundert auf ber Bühne hält. Mehr Natur und Wahrheit und hiftorischen Sinn besitt Carlo Marenco von Ceva, der meift geschichtliche Süjets gewählt, zum Theil mit vielem Gluck, wie La Pia und König Manfred. Wenn schon bei ihm bas Moberne in ber Anschauungsweise und den Resterionen zu sehr burch= blickt, so hat der Florentiner Napoleone Giotti in historischen Dramen, beren Süjets zum Theil bis zu ben Zeiten bes Combarbenbunbes zurückführen, bies zum Uebermaße gesteigert, verdankt aber vielleicht gerade folden Mitteln und ben Anspielungen auf die Gegen= wart einen großen Theil bes gespendeten Beifalls. Tragodien Sgricci's barf man nur aus dem Gesichtspunkte, daß ce Improvisationen sind, beurtheilen, wo fie bann freilich Außerorbentliches leiften. Metastasio's talentvollster Nachfolger im lyrischen Drama ift Felice Romani, der zu vielen Opern Bellini's und Donizetti's die Texte geliefert hat und neben welchem Giacomo

Kerretti, Salvatore Cammarano, Temistocle Soltra und manche andere welche von Roffini bis Verbi bie Bühne mit hunderten von Librettos versorgt haben, meist nur eine gewisse Fertigkeit in mehr ober minder harmonischer und leichter Versissiation aufzuweisen haben, während in der Mehrzahl der Fälle das französische, teutsche, englische Theater, nebst Romanen und Novellen, ihnen den Stoff nicht nur sondern gewöhnlich auch ben Zuschnitt hergeben mußte. Das Luftspiel ift, unter Aufnahme mancher modernen Factoren, in der Hauptsache Goldonisch geblieben in Giraub, Alberto Nota, Rosini, Cioni=Fortuna, Gherardi del Testa, V. Martini, Bon u. A. Doch lebt Arlecchino auf bem Volkstheater, und es giebt noch jene ergöplichen Masken die mehr einen munizipalen als Nazionalkarakter haben, wie ber Stenterello in Florenz, ber Caffanbrino in Rom.

Beim Roman genügen wenige Worte. Er ift modern, denn dis zum Ende des vorigen Jahrschunderts hatte Italien nur die Novelle. Ugo Fosscolo's Jacopo Ortis war eine eingestandene Nachsahmung des Werther mit politischer Zuthat. Manzoni führte den historischen Roman ein: er that es mit dem Genie und dem Glück welches man bei seinen übrigen Werken bewundert. Durch die Verlobten erst wurde der Roman recht populär: denn war auch das Genre fremdartig, so waren doch Stoff und Beshandlung nazional. Mit solcher Meisterschaft, mit

folcher Lebendigkeit und Treue war eine ganze Epoche, war die Nazion in ihren Göhen und Tiefen, waren Vorzüge und Sebrechen, Wohl und Wehe einer bedeutsamen Zeit noch nicht geschildert, mit solcher psychologischen Wahrheit die Seheimnisse der Herzen noch nicht ergründet, mit solcher Wärme und Ueberzeugung die religiösen und moralischen Wahrheiten des Shristenthums in ihrem Wesen wie in ihren Wirkungen noch nicht zur Anschauung gebracht worden. Die Verlobten sind das schönste, das in seinem Einsluß im Großen segenreichste Buch welches Italien in den zwei bis drei letzen Jahrhunderten hervorgebracht hat.

Dem Vorgang Manzoni's folgten, mit mancherlei Müancirungen, Rosini, d'Azeglio, Grossi, Cantù, beren Werke auch in Teutschland bekannt sind. Bei Rosini, dem Verfasser der Ronne von Monza, der Strozzi, des Grafen Ugolino, waltet geschichtliche und artistische Element vor, während das eigentliche erzählende schwach ist. Seine Romane interessiren mehr burch bie glücklich gewählte Zeit, burch Porträtfiguren bebeutenber Karaftere, burch funst= reich eingewebte Episoben, durch großes Geschick enblich in komischen Szenen, als burch die bisweilen etwas flaue Intrigue. D'Azeglio hat in seinem Ettore Fiera= mosca und Niccold be' Lapi vor allem die patriotische Seite hervorgewandt und durch das nazionale Gefühl, welches er lebendig anregte, Glück gemacht. zeigte in seinem Marco Visconti, und Cantù in ber

29

V.

Margherita Pufferla, Talent für die Darstellung eines reichen bewegten Lebens, und Kenntniß des Mittelalters; einen tiefern Eindruck aber laffen Beibe nicht Francesco Domenico Guerrazzi hat in ber Schlacht von Benevent, in der Belagerung von Florenz in der Isabella Orsini, in der Beatrice Ceuci, historische Vorwürfe mehr zum Vehitel seiner eigenen Leibenschaften und Ansichten gemacht als daß er eine wahrhafte Schilderung ber Zeit, welcher er biefelben entnahm, versucht hatte. Vonvorneherein auf falschem Wege, if er mehrundmehr in Uebertreibung und in die craffest Unnatur verfallen, und die Züge unleugbaren Genies melde das Chaos politischer, moralischer, religiöser Retereien und gerabezu unerträglich gewordenen Schwulftes, besonders in seinem letten beinahe unlesbaren Buch, auf Augenblicke erhellen, laffen die Verirrung und Maß: losigkeit dieses keineswegs gewöhnlichen Geistes nur greller erscheinen. In ber Evidenz der Schilderung und dem Spannenden der Erzählung wird Guerragi taum von irgendeinem seiner Zeitgenoffen übertroffen. Im Sittenroman sind der Neapolitaner Antonio Ranieri, der Freund Leopardi's und Platen's, Giulio Carcano, Filippo de' Boni u. A. mit mehr oder minder bemerkenswerthen Versuchen hervorgetreten. und bemerkenswerthe Erscheinung sind die politischreligiösen Tendenzromane des Jesuiten Antonio Bres: çiani, namentlich der Hebräer von Verona, ein lebendiges und im Wesentlichen nur zu wahres Gemälde der italienischen Zustände während der Umwälzung von 1847—1849. Die Novelle, seit dem dreizehnten Jahrschundert die Lieblingsgattung der Italiener, ist in neuerer Zeit weniger gepstegt worden. Was aber die Novelle unserer Tage, als verehelnde Volkslectüre, sein soll, zeigen die Erzählungen eines Schulmeisters des tresselichen Cesare Balbo.

Dies ift, in flüchtigen Umrissen gezeichnet, bie Bahn, auf welcher die poetische Literatur Italiens in unserer Zeit sich bewegt hat. Wir begegnen vielem Erfreulichen, aber auch des Unerfreulichen ist nicht wenig. Doch herrscht das Erstere vor, und wir dürfen uns Glück bazu munschen. Jedenfalls ist ein reiches, frisches Leben erwacht, und so wie und in soferne das Land überhaupt fortschreitet, der Ideenaustausch rascher und fruchtharer wird, die politischen und bürgerlichen Institutionen nach und nach sich von dem Rückschlag der jüngsten heftigen Stürme erholen, wird auch die Literatur nicht stehn bleiben. Wie sie sich entwickeln wird, muß bie Zukunft lehren. Wir stehn noch zu sehr inmitten der Krisis um es voraussehen zu können, und noch mangelt das Gleichgewicht ber Kräfte welches die vollendete Schön= heit bedingt. Die Umwandlung aber die vorgegangen, ist nicht Italien allein eigenthümlich: überall bemerken wir den innern wie den äußern, den formellen wie geistigen Contrast zwischen ben beiben Jahrhunderten.

Es ist eine ähnliche Erscheinung wie jene, welche dem Wanderer auffällt, der in der malerischsten ber Villen in ber Umgebung Roms verweilt, ber reizenben Schöpfung bes Carbinals von Este zu Tivoli. verschieben ist ihr Karakter je nach bem Standpunkte. In des Gartens unterm Theile stehend, sieht man regelmäßige Anlagen, Wasserbehalter im Biered, breite Stufenreihen die von Terrasse zu Terrasse, begrenzt von Cypressen die Jahrhunderte zählen, aufwärts führen zum Palaste, bessen Mauern hervorhlicken aus dem bunkeln Grün. Steigt man hinan, betritt man bie Platform, so ist mit einemmale das Regelmäßige ber Anlage verschwunden. In malerischen fantastischen Gruppen brängen sich zusammen die Eppressen und die Balbachine der Pinien, hie und da schimmern bie Wasserspiegel, und vor dem geblenbeten Auge erstredt sich in großartiger Ungebundenheit, in poetischer Wilbheit, mit ihrem glorreichen Horizont von Meer und Gebirgen, die Römische Campagna.

## Anmerkung.

Der vorstehende Auffat wurde im wissenschaftlichen Verein zu Berlin am 13. Januar 1844 vorgetragen, und ist auch jett noch in der Hauptsache eine Arbeit jener Zeit, obgleich einzelnes darin verändert, anderes nachgetragen ward was späteren Tagen angehört. Es war, was kaum ausgesprochen zu werden braucht, keineswegs die Absicht, ein vollständiges Gemälde der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts zu liefern was sich nur in einem größern Werke ausstühren lassen würde, sondern blos eine Andeutung des Ganges derselben in ihren hervorragendsten Erscheinungen zu geben. Auf die theilweise sehr verworrenen Richtungen während und seit der neuesten Revoluzion konnte dabei nur im Vorbeigehn aufmerksam gemacht werden.

Ueber die Gestaltung der Literatur in dem ersten Viertel des Jahrhunderts schrieden Defendente Sacchi von Pavia und Giuseppe Maffei in der neuesten Bearbeitung seiner bekannten und brauchbaren Storia della Letteratura italiana. Eine von einem italienischen Autor (Ferdinando Ranalli) versaßte kritische Uebersicht der gedachten wie der folgenden Epoche brachte die in Leipzig erscheinende "Gegenwart." Von der wol noch ungedruckten Preißschrift des Venezianers Antonio dall' Acqua. Giusti, einer Parallele der Erscheinungen der italienischen Literatur der jüngsten fünfundzwanzig Jahre mit dem vorhergegangenen gleichen Zeitraum, handelte Alto Vannucci in dem Archivio storico Italiano, 1855. Band II. Abth. 2. S. 147—171.

Der katholische Tendenzroman wurde von Carl Witte in einem zu Berlin 1855 gehaltenen Vortrage nach seinen Vorzügen und Schwächen wahr und treffend geschildert.

Auf die vielen Monografien einzugehn ist hier nicht der Ort. Ueber Foscolo, Ceopardi, Pellico, über Manzoni u. A. sind so in Italien wie im Auslande theilweise treffliche Arbeiten ans Licht getreten.

## Ein italienischer Eünstler in Teutschland

im dreißigjährigen Kriege.



Eenige wissen heutzutage etwas von Baccio del Bianco. Er war ein florentiner Maler und Architekt in jenem an Malern und Architekten so unendlich reichen sieb= zehnten Jahrhundert, bessen Kunstrichtung und Grunds fäte uns namentlich in Toscana gar wenig anziehn und erfreuen, wenn man einige Meister ausnimmt deren ungewöhnliches Talent und lebendige Fantasie, Fruchtbarkeit ber Erfindung und Geschick im Bewältigen von Schwierigkeiten ihre Geschmacksverirrungen wenig= ftens zu Zeiten vergeffen machen. Gin solcher Meister war Baccio nicht. Er war einer ber ziemlich späten Nachzügler jener eklektischen Schule seiner Heimath, welche sich ziemlich gleichzeitig mit der bolognesischen und römischen, mit den Carracci, mit Guido Reni, Domenichino, Albani, Sacchi, Maratta, und zum Theil unter ihrem Einfluß bilbete und mit ihnen sant ber Schule als beren Haupt Lodovico Cigoli basteht, und welche ben jungern Allori, ben Maler ber Jubith,

den Passignano und Matter Rosselli hervorbrachte. Alle diese Männer hatten Talent. Sie zeichneten gut, sie componirten geschickt, sie hatten Farbensinn, und wenn man ihre Bilder ansieht beren es im Palast Pitti viele und gute giebt, so wird man allerdings den weiten Abstand zwischen ihnen und ihren unmittelbaren Borgängern, den letzten Nachtretern Michel Angelo's, inne, ohne freilich in diesem Eklektizismus ein über die erste Seneration hinaus befruchtendes Prinzip zu erkennen.

Baccio's Lehrer war Giovanni Bilivett, Schüler Cigoli's, von welchem man in bem bie Deifterwerke ber heimischen Schule vom fünfzehnten zum siebzehnten Jahrhunbert enthaltenben Gaale ber florentiner Gallerie ber Uffizien die Wersuchung Josef's sieht, ohne recht zu begreifen wie biefe ziemlich orbinare Darftellung eines nicht besonders glücklichen Gegenstandes in einem Mage gefallen konnte, bag ber Künstler und seine Schüler sich an Wiederholungen und Copien mude Wenn Baccio bel Bianco wenige Gemalbe hinterlassen hat bie man noch bes Anschauens würdigen mögte, so war er boch zu seiner Zeit beliebt und gesucht. Freilich nicht so sehr seiner Delbilber und Wandmalereien in Häusern und Villen halber, als wegen seiner Gewandtheit im Caricaturenzeichnen. Die Caricaturen waren damals noch eine Neuheit. Als Annibale Carracci und seine Schüler eine Menge Portrats zum Besten gaben, beren Originale man erkannte, beren

Buge aber mehr ober minber Uebertreibung jum Laderlichen vergerrt hatte, waren die Leute fehr geneigt ben Bolognefern die Erfindung biefes Genre Beigumeffen welches indeg weit alteth Ursprung Batte. Sie fanden viele Nachahmer. Die Caricatur ward ein wenn nicht bebeutenber boch einträglicher Zweig ber Künst, und wennt fle in Italien, unter bem Einfluß ber Unfreiheit in ben herrschenben politischen und gefelligen Verhalt= niffen, nicht jenen Gtab ber Ausbildung erreichen, wenn ste nicht jene, keineswegs immer ober auch nur meistentheils munichenswerthe Wichtigkeit erlangen konnte bie fle heute g. B. in England und Frankreich hat, so gab boch die mit dem Besit bieser Gabe ober Fertigkeit berknüpste Gefahr sich balb kund. Der Tob von Guibs Reni's talentvoller und anmuthigen Schülerin Elisabetta Sirani wird bekanntlich ber Rache wegen einer Caricatut zugeschrieben.

Baccio bel Bianco war in ganz Florenz wegen seiner Geschicklichkeit in bieser ergöhlichen Kunstgattung ein gernegesehener und gesuchter Mann. Er hatte aber noch eine andere Fertigkeit. Er war ein geschickter Maschinist und wurde in dieser Sigenschaft viel gedraucht am Medizeischen Hose. Denn die Zeit Großherzog Ferdinand's des Zweiten, welcher im Jahr 1621 in jugendlichem Alter den toscanischen Thron bestiegen und ledenslustige Angehörige hatte, war glänzenden Versnügungen hold. Sein Oheim

Lorenzo, welcher wegen seiner nicht gerade regelmäßigen Lebensweise ben beiben Großherzoginnen, ber Mutter wie der Großmutter die die Regierung führten, ein Dorn im Auge war, gehörte zu ben leidenschaftlichsten Verehrern der bramatischen Runft, und hatte in seinem Cafino am Arno, bessen Stelle jett ber prächtige Palaft Corfini einnimmt, Abendunterhaltungen mit Bühnenspielen welche zu ber Bilbung einer bramatischen Gesellschaft Anlaß gaben, die sich nachmals in zweie schieb und unter den Namen der Immobili und der Infuocati die heute noch bestehenden beiden Theater gründete die auch jett unter ben erwähnten akabemischen Namen bekannt, gewöhnlich aber nach ben Straßen in benen sie liegen Teatro bella Pergola und bel Cocomero betitelt sind. Wie Lorenzo, fah in spätern Jahren Ferbinand's II Bruder Gian Carlo in seinem Hause bei ben Rucellaischen Gärten, die so oft den Besitzer gewechselt haben, heitere Gesellschaft bei sich, nachdem sein ans Scandalöse streifender Wandel ihn, der nur um des Genusses der reichen Familienpfründen willen Cardinal geworden war, von Rom entfernt und in seine Heimath zurückgeführt hatte, wo er, mit geringer Würde lebend und in Schulden sterbend, ein schlimmes Beispiel gab.

Wenn das alte Medizeische Theater im Gebäude der Ufsizien, neben dem Palazzo verchio, für die Feste des Hoses nicht ausreichte, so richtete man wol den

schönen viereckten Hofraum bes Palastes Pitti, bas mit Recht gepriesene Bauwerk Bartolommeo Amman= nati's, zur Bühne zu. Man kann fich auch heute einen Begriff bavon machen, wie glänzenb ber Effect gewesen sein muß, wenn man an festlichen Tagen die biesen Hofraum umgebenden mächtigen Arcaben mit den pracht= vollen Gobelins verhängt sieht bie zum Theil aus jenen und früheren Zeiten stammen, zum Theil französische Arbeiten bes Jahrhunderts Ludwigs XV sind, wenn zahlreiche mächtige Kronleuchter Licht verbreiten und tau= sende von Menschen sich ohne Störung auf= und ab= bewegen. Die Oper war unter bem Großvater bes genannten Regenten, unter Ferdinand I, mit ihren ersten schüchternen Anfängen aufgetreten, ben lyrischen Dramen Ottavio Rinuccini's und Jacopo Peri's benen balb immer mächtigere Apparate nachfolgten. Denn daß Musik, nach griechischem Vorbild, die Chöre ber Rosmunda begleitet habe, welche Giovanni Rucellai bei ber Anwesenheit seines Betters Papst Lev's X in ben eben genannten berühmten Gärten seiner Familie aufführen ließ, ist bloße Muthmaßung. Die Comödie wetteiferte mit der Oper in ber Pracht ber Szenerie. Die bramatische Kunst gewann nichts babei, wenn bie klassische Comodie ber Zeiten Papst Lev's, Cardinal Bibbiena's und Machiavell's, welche freilich, gleich vielem von Dem was in diesem Zeitalter praftischer Ueberschätzung bes Alterthums geschah, keinen nazionalen Halt hatte und somit ohne

polksthümliche Wirkung blieb, den ungeschlachten und tollen Nachahmungen bes spanischen Theaters Plat gemacht hatte, die literarisch nichts bedeuteten und auf die mit mehr Verstand als Fautasse begabten Italiener keinen eigentlichen Eindruck zu machen vermogten. Auf den Text kam's dabei am wenigsten an, bestomehr auf Decorationen, Szeuerie, Verwandlungen, Kleiderpracht, Aufzüge. Wie in unsern Tagen ber Dichter bes Librettg einer Oper sich nach der Convenieuz des Componisten richten muß, so war in jenen Fällen die Poesie eine bloße Magd der Maschinerie. Man scheint's darin in Italien ben andern ganbern zuvorgethan zu haben: benn wie Maler und namentlich Bilbgießer mußte Italien auch Maschinisten und Decorateurs hesonders nach Spanien senden, wie es in der gedachten Zeit mit dem Florentiner Cosimo Lotti und bann mit unserm Baccio del Bianco geschah. Die nämliche Zeit, welche sich an berartigen theatralischen Darstellungen vergnügte die sich nicht auf die Feier von fürstlichen Hochzeiten und Geburten beschränkten sondern auch, besonders in dem schaulustigen sinnenrauschliebenden Neapel, in die Rirchen drangen, zeigte zugleich ihre Virtuosität in jenen barocken Gartenanlagen, Muschelgrotten, Polyfemfraten und Wafferkünsten mit tausend zum Theil sehr unangenehmen Ueberraschungen, die später einem ernstern und edlern Geschmack wichen und heute, zerfallen, geborften, vertrocknet, uns höchstens das für solche Spielereien verschleuberte Gelb bedauern lassen.

Baccio del Bianco machte sich, wie gesagt, in solchen secundären Eunstrichtungen einen Namen. Ausübung des Decorations = und Maschinistenfaches bedingte aber mathematische Kenntnisse, und diese hatte er sich in der Jugend erworben. Wenn nicht theoretisch doch praktisch, und zwar so daß er sich auch zum Ingenieur und Kriegsbaumeister heranbildete. Diese Beschäftigung war es welche ihn im Jahr 1620 nach Teutschland führte, in dem Moment als der dreißigs jährige Krieg ausbrach, ber Anfangs auf Böhmen und Rheinpfalz sich beschränkte. Was zu dieser Reise den Anlaß bot, und wie es ihm jenseit der Alpen erging, hat er auf ergötliche Weise in einem Stuck Selbstbiografie berichtet. Es ist ein Brief den er von Madrih aus im Jahr 1654 an seinen Freund Biagio Marmi schrieb, den Oberaufseher des Möbel= und Hausstand= wesens im großherzoglichen Residenzpalast (Guardaroba maggiore), welcher burch sein Amt auf vielfältige Berührung mit allen von seinem Herrn beschäftigten Künstlern augewiesen war, wie einst zu Cosmus' I Zeiten sein Vorgänger Matteo Botti, dem das Frauenbildniß gehört haben soll, das in der Tribune der florentiner Gallerie den falschen Namen der Raffaelischen Fornarina trägt. Nachdem er von seinen Eltern, seiner

Geburt und seinem Lehrer Bilivert berichtet, zu welchem er im Jahr 1612, erst achtjährig, in die Schule kam, fährt er folgendermaßen in der Erzählung fort:

"Unter einem so guten Meister machte ich nun im Zeichnen einige Fortschritte. Ich ging von ben Augen allmälig zu ganzen Figuren über und begann die Farben zu handhaben, worin ich es freilich nicht weit brachte. Wenn mich keiner sah, schnitte ich in Holz und verfertigte zusammengefügte Steinarbeit. Sägen, Meffer und Feilen waren meine getreuen Begleiterinnen: ich baute Triumswagen, firchliche Apparate und Jesusfrippen mit Wolken und Lichtertransparenten, lieferte Geschütze und Feuerwerk, was alles regelmäßig mit Maulschellen und Predigten endigte. Da mein Lehrer merkte daß ich zum Handhaben von Lineal, Dreied und Zirkel Geschick zeigte, gab er mir einige architettonische und perspectivische Studien seines Meisters Lodovico Cigoli, deren Verständniß ich mir eifrig angelegen sein ließ. Mein Vater, ber zu ben Hoffesten bie Anzüge und Feberbüsche und Put lieferte, zeigte meine Zeichnungen dem Hofarchitekten Herrn Giulio Parigi, (Sohn und Vater bekannter Ingenieure und Baumeister, dessen Hauptwerk die großherzogliche Villa imperiale bei Florenz ist, und ber seinen Sohn Alfonso in Gesellschaft teutscher Ebelleute in ben Krieg jenseit der Alpen ziehn ließ) worauf durch dessen Vorsorge mir einiger Unterricht zutheil ward. So kam bas Jahr

1620 heran. Da sandte bie seitbem verstorbene burch= lauchtigste Frau Großherzogin (Cosmus' II Gemalin, Marie Magdalene von Destreich, die Tochter Erzherzogs Carl von Steiermark) ihrem Bruder bem Raiser (Fer= binand II) ben Herrn Giovanni Pieroni als Militär= Ingenieur. Giovanni Pieroni, welcher im Hause bes Prinzen Don Lorenzo de' Medici wohnte, war .Filosof, Doctor, Mathematiker, Astronom und überhaupt ein in ben Wiffenschaften ausgezeichneter Mann. suchte einen Gehülfen, ber zeichnen und Linien ziehn, die Eden bes Triangels zählen und einen Kreis rund machen, Mage berechnen und ein Haus ober anderes aufnehmen konnte. Da mein Meister Bilivert bies vernahm, indem Pieroni sein entfernter Verwandter war, empfahl er mich ihm zu besagter Beschäftigung. Der Doctor nahm mich zu sich, und da er fand daß ich von der Praxis schon etwas verstand, wollte er mir auch die Theorie beibringen: er erklärte mir den Guklib — der Himmel weiß wie ich schwitte und gähnte. Meiner Natur war bies Studium so zuwiber, baß ich, nachbem ich bie sechs Bücher breimal burchgemacht, immer noch ber Ansicht war sie könnten mir nichts nuten, worauf ich entschlossen zur Praxis zurückehrte.

Am 15. April gedachten Jahres reisten wir nach Teutschland ab. Wie es uns auf der Reise erging, übergehe ich da es hier nichts zur Sache thut. In Wien angelangt, wurden wir auf die freundlichste Weise empfangen. Dein Meister erhielt zweihundert Scubi Monatsgehalt, Diener, Pferb, Wohnung und alles zum Unterhalt Nöthige. Sonnenaufgang war glanzenb — bis zum Abend konnte manches fich andern. Ohne Zeitverluft wurden wir nach Ungarn gefandt, nach Altenburg, Debenburg, Presburg. In Debenburg waren wir als die Raiserin Gleonora, aus bem Baufe von Mantua, zur Königin von Ungarn gefrönt warb. Ans ganz Ungarn eilte ber Abel herbei, und bas kaiserliche Heer lag bort: es waren über sechzigtausend Personen zugegen und ber Pferbe waren gegen fünfundzwanzigtausenb. Ich entwarf bie Plane ber gebachten Plate, und Bieroni leitete ben Bau ber Befestigungen. Von Altenburg, welches bas Castell auf bem vorbersten der Hügel hat von benen bie Stadt umgeben und beherrscht wird, machte ich ein Mobell in Wachs, bas ich bann naturgetren malte. Hierauf tehrten wir nach Wien gurud. Seine Raiserliche Majestät pries die Zeichnungen höchlich, bem Pieroni tausend Reichsthaler und sandte ihn nach Prag. (Es war nach ber Schlacht am weißen Berge.) Dort legte ich an ein Mobell Hand an und brachte es in zehn Monden zu Stande. Die großen Befestigungs: arbeiten begannen am Morgen bes Allerheiligenfestes Lunetten wurden gebaut, Trancheen angelegt, Paffe gesperrt, alles bas um sich gegen Bethlen Gabor zu vertheidigen (bessen Vorhut damals bis vor Wiens Thore streifte), der uns vier Monate lang Tag und

Nacht in Athem hielt. Nachbem diese Arbeit vollendet war, erhielt Pieroni den Besehl sich nach Regensburg zu begeben. Er ging, nahm Modell und Zeichnungen mit, und ließ mich zurück ihn zu erwarten. Als er von dort zurückam, wurde ihm nochmals ein Geschenk von tausend Reichsthalern zu Theil, als Zeichen der Zufriesdenheit mit seinem Dienst und mit dem ausgeführten Entwurf und Nobell jener großen häßlichen Stadt. Ich blieb währendbessen zehn Monate lang beim Pansbolsini, unserm Landsmann und Steinmosaikarbeiter.

Giovanni Pieroni kehrte zu rechter Zeit zurud. Der Graf von Wallenstein Herzog von Friedland, welcher fich lange mit Bethlen Gabor herumgeschlagen hatte, beschloß Prag noch auf verschiebenen Punkten zu befestigen, um es vor ben Streifzügen jenes Fürsten zu sichern. Pieront brachte seine ganze Familie mit, Frau, Schwester, Kinder und Dienerschaft, und ben Ingenieur Vincenzo Boccacci, einen braven Kriegsmann und Schüler bes Cigoli, welcher nachmals im Barberinischen Rriege als Oberstwachtmeister Gr. Durchlaucht bes Großherzogs bei Borgo San Sepolero den Tob fand. Anfangs blieb ber Meister in Wien frank liegen und fandte mir die ganze Familie nach Prag, gleichsam als ware ich sein Hausmeister gewesen. Der Hausstand war aber miserabel genug. Er bestand aus zwölf Schüffeln von englischem Zinn, zwölf irdenen Tellern, einem Bested mit zwälf Gabeln und Messern teutscher

Fabrit, zwei zinnernen Löffeln und zwei von Horn, was vier macht. Mein ärmliches Bett war gemiethet und die ganze Einrichtung meines Zimmers beschränkte sich auf zwei in die Wand nach bortiger Sitte eingemauerte Bretter zum Siten. Sonst nichts als einige Tiegel, zwei Tischtücher und sechs Handtücher. Wohnung war im Sause bes ersten Geheimschreibers, auf bem Schloßplat mit schöner Aussicht. Welchen Lärm erhob bie Meisterin, Madonna Caterina, mit Schwägerin und Magb, als sie biesen schönen Hausstand sahn! Ich sollte für alles sorgen: mir standen die Haare zu Berge, und all meine Mühwaltungen hatten doch nur zur Folge, daß die Frauen neun Monde lang in ihrem Aerger die vier Pfähle nicht verließen, ja nicht einmal zur Messe gingen. Als der Pieroni endlich anlangte, fand sich daß seine Gesundheit zerrüttet, sein Beutel leer war. Da gab's Lamentationen: die ber heiligen Woche sind nichts im Vergleich. Wer babei namentlich zu kurz kam, war meine Person. Ich stedte noch in den Kleidern die ich aus Florenz mitgebracht man benke sich in welcher Verfassung sie waren. mich sah, langte mit der Hand in die Tasche mir ein Almosen zu geben. Ich schämte mich auszugehn und mein Gesicht zu zeigen.

In größter Hast wurde an den Festungsarbeiten fortgefahren. Ich war am Sanct Laurenzberg beim Pradschin beschäftigt, der Boccacci beim Volksgarten

(La Vigna), ber Pieroni bald hie balb bort an bem Mauerkreise, wo es immer Lünetten, Palisaden und anderes anzulegen galt. Da er frank war, mußte er sich im Sessel tragen lassen. Die Gile war durch ben Schreden geboten: man befürchtete immer einen Ueber= fall burch Bethlen's Reiterei. Endlich waren die Ar= beiten vollendet und nun wurden manche Hände unnöthig. Ich kehrte zur Unthätigkeit zurück, und somit zu zwie= fachem Elend. Boccacci erhielt eine Anstellung beim Statthalter Fürsten Liechtenstein, ber ihm vierzig Reichs= thaler Monatsgehalt, Wohnung und Tisch gab. Ich blieb allein zurück, bis sich auch für mich ein Unter= kommen fand. Ich fand es beim Grafen von Wallenstein, bem Generalissimus, bem Mann, ber sich vom armen Gbelmann zum mächtigen Herrn aufgeschwungen hatte, der in seinen Tagen mehr Leute aufknüpfen ließ als in hundert Jahren geboren wurden, vor bessen Zorn bie Rirchthürme, geschweige bie Menschen bebten, er, welcher zum Lohn bafür daß er die Schweben besiegt, ihren König getöbtet, bem Reiche ben Frieden wiedergegeben und Jahre lang treu gebient, von seinen besten Freunden elendiglich umgebracht und, was schlimmer ist, mit dem Verräthernamen gebranbmarkt wurde. So wechseln Glud und Unglud biefer Welt!

Dieser Herr ließ sich in Prag einen Palast bauen, wobei eine große Menge von Maurern, Stukarbeitern, Zimmerleuten und andere beschäftigt waren. Man eilte tam ihm in den Sinn, die Säle durch Malereien schmüden zu lassen; und sein Architekt, dem er den Befehl ertheilte einen Künstler zu suchen, frug mich ob ich Lust dazu habe. Ich nahm das Anerdieten an; er gab mir zwanzig Reichsthaler monatlich, Wohnung und Beköstigung, Entschädigung für alle Kosten bei der Arbeit und tausend schöne Versprechungen in den Kauf. Dem Pieroni war's nicht lieb daß ich ihn versließ: er beklagte sich über mich und meine Ungeduld.

Ich ging an's Werk. Zuerst malte ich bie Rapelle, bann bas Audienzzimmer, welches spater umgebaut worben ist. Im großen Saal war bereits die Dece mit sämmtlichen Stukaturarbeiten vollendet; sie mogte etwa siebenundzwanzig Ellen lang und sechzehn breit seine Excellenz befahl mir nun an den barzustellenden Gegenstand zu denken. Schon war der Saal mit Waffen und Trofäen von Stuf geschmückt. um Rath gefragt schlug vor, ben Kriegsgott Mars auf bem Wagen mit Viergespann zu malen. Ich entwarf die Zeichnung welche ben Beifall bes Herzogs erhielt, worauf Dieser, der Alles rasch gemacht wissen wollte, mir augenblicklich an's Malen zu gehn befahl. Mit fielen die Arme nicht zu Boben weil sie fest faßen; ich antwortete jedoch, ich würde sogleich an die zur Ausführung im Großen nöthigen Studien gehn, welche mir minbestens zwei Monate wegnehmen würden, bevor ich

mit dem Malen beginnen könnte. Raum hatte ich die Worte: zwei Monate, ausgesprochen, so brach der Gerzog los: "Zwei Monate?" (Und nun das derbe Schimpswort, das hundert Jahre früher Göt von Berlichingen aus dem Fenster zu Jarthausen dem die Aussorberung zur Uebergabe bringenden Trompeter zu= rief.) Und damit wandte er mir den Rücken.

Richt eine Stunde verging, so kam der Architekt Ramens Spezza und gab mir friedlichen aber förmslichen Abschied. Es war das erstemal daß Einer, ohne Gefängniß, Verweisung, oder zum mindesten eine Tracht Prügel, weggeschickt ward. Denn der Herzog hatte Gefallen an mir gewonnen, und ließ mir, während ich bei ihm im Dienste war, mehre Gunstsbezeugungen zu Theil werden. Zweimal ließ er sich von mir zum Trinken reichen; ich durfte mich einmal in seiner Gegenwart bei der Arbeit sehen; er nannte mich einen großen Künstler, und als ich einst unwohl war, ließ er zweimal an einem Tage nach mir sich erkundigen. Das waren Freundlichkeiten die nicht Jedem zu Theil wurden.

Da war ich nun, weggejagt aus dem Hause bes Herzogs, ohne einen Heller, aus der Genossenschaft mit Pieroni geschieben, etwa achthundert Millien von Hause entfernt — eine angenehme Lage! Ein Bruder Luca, ein guter Franziskaner, übertrug mir die Aus= malung einiger Lünetten in einem Klosterhose, Dar=



stellungen aus bem Leben bes heil. Franziskus: bamit brachte ich's bis zum Schlusse bes Jahres hin, indem ich sorgsam vermied bem Herzog unter die Augen zu treten, aus Furcht seinen Zorn zu reizen. Da beschloß ich nach Wien zu gehn um zu versuchen ob bas Glüd mir bort freundlicher lächeln werbe. Der Signor Altoviti, welcher baselbst als Gesandter bes Groß: herzogs resibirte, sagte mir gleich Anfangs er wolle nichts von mir wissen, wenn ich nicht zum Pieroni Gott lohn's dem Manne. Beim Grafen zurückkehre. Ernesto Montecuccoli ging's mir ebenso. Der Hauptmann Pietro Paolo Floriani (berselbe, beffen Namen die von ihm errichteten Basteien der Floriana verewigen, welche Malta's Hauptstadt auf ber Landseite schüten) welcher mit ben neuen Befestigungen Wiens beschäftigt war, gab mir gleichen Bescheib. Kurz, Alle schienen sich verschworen zu haben mir dasselbe vorzuschreiben, und ich wäre eher die Leiter zum Galgen hinangestiegen als die Treppe zum Pieroni. Ich kehrte somit nach Prag zurück, und schlug mich burch so gut es ging, mit Hulfe ber Herren Misseroni und Panbolfini. traf es sich, bag im September eine Schaar Mailanber, Stukarbeiter, Maurer, Köche, Schornsteinfeger und anderes Volk vom Lago maggiore, ihr Bündel schnürten um die Wanderung nach der anzutreten. Meine Freunde riethen mir die Gelegenheit zu benuten, und zu versuchen ob ich unter bem



Nach vierzig Jahren, nein, Tagen, kam ich in Mailand an, in jammervollem Zustand, halb vershungert und nach tausend Wechselfällen. Ich übersreichte dem HerzogsStatthalter die Uhr und erhielt schönen Dank dafür. In einem Memorial brachte ich mein Anliegen an: die Entscheidung verschleppte sich von Tag zu Tage, der Herzog zog in den Krieg und ich blieb wie ich gekommen war. Ich machte die Bestanntschaft der Maler Giulio Cesare und Camillo Prosaccini, des Morazzone (Pierfrancesco Mazzuchelli) und Anderer, und Alle riethen mir zu Francesco Galvi zu gehn, einem wohlhabenden Manne und Maler, der Gehülsen annahm und beköstigte. Hier ging's mir gut, bis zwei Theatiner in mich drangen, zu Vater und Mutter nach Florenz heimzukehren. Ich sah die Heis

math wieder, eröffnete eine Werkstatt, lehrte Perspective, Architektur, Befestigungskunst, nebenbei Zeichnen und Walen, gewann so viel daß ich anständig leben konnte, und bildete einige Schüler welche im Dienste Seiner Durchlaucht sich und mir keine Unehre gemacht haben."

Soweit Baceio bel Bianco in seiner Erzählung der Erlebnisse in Teutschland. Der florentinische Runfthistoriker Filipps Balbinucci, ber von seinem Thun und Wirken Nachricht gegeben hat, berichtet aber aus seinem Leben noch eine Anekote. Als er im Palaste bes Herzogs von Friedland auf einem Gerüfte stehend mit Malen beschäftigt war, trat ber gefürchtete Herr bes Hauses plötlich ein. Mehrmals schon war es diesem vorgekommen, als arbeite der Jüngling nicht rasch genug, benn er schätte vor allem bie Runft bes Schnellmalens, in welcher Basari und Luca Giordans feine Leute gewesen wären. So fuhr er biesen zornig an: "Holla, florentiner Maler, wann zum I — I bentst Du mit der Arbeit fertig zu werden!" Wie dem Baccio zu Muthe warb, ber von ben Folgen bes Zornes Albrecht Wallenstein's, ben er immer Bolestain nennt, allerlei entsetliche Geschichten vernommen hatte, mag man sich vorstellen. Es kam ihm so heftiges Zittern an, bag er bas Gleichgewicht verlor und vom Gerüst, auf dem er stand, auf ein anderes hinabsiel. Wallenstein sagte nur: "T-1, die Bestie will ben Hals brechen ehe sie mein Gemälde fertig macht!"

·M

Dann aber sprach er doch ein freundliches Wort, so daß der Erschrockene sich erholte, wieder an's Werk ging und es zu seiner Zufriedenheit beendigte.

Die späteren Lebensjahre Baccio bel Bianco's waren minder stürmisch, obgleich er noch einmal als praktischer Militär=Architect gebraucht ward, in bem schon genannten Barberinischen Kriege, in welchem Toscana, Mobena, Parma und Venedig wider Papst Urban VIII standen, einer der lächerlichsten und ruhm= wie thatenlosesten Kriege beren die Militärgeschichte sich entsinnt. Er war in Florenz gernegesehen, ein beliebter und heiterer Gesellschafter, bei Großherzog Ferdinand und deffen Brübern in Gunft, bei allen Festlichkeiten gebraucht und um Rath gefragt, Lehrer in der Perspective für manche ausgezeichnete Männer, unter benen Galileo's verdienter Schüler Vincenzo Viviani genannt wird. Auch außerhalb Italiens sollte er Proben seiner Runstfertigkeit zeigen. Man weiß, wie häufig damals die Wechselbeziehungen, auch in kunftlerischen Dingen, zwischen Italien und Spanien waren. Vorzugsweise waren es toscanische Bilbhauer und Erzgießer um die man sich in Italien, wie in Frankreich und Teutscha land bewarb, wie benn schon Donatello, Andrea bel Verrocchio, Lionardo ba Vinci, Daniele ba Volterra Aufträge zu Reiterbilbsäulen außerhalb ihrer Heimath erhalten und zum Theil ausgeführt hatten, wie Pietro Tacca, der geschickteste florentinische Gießer des sieh-

zehnten Jahrhunderts, nach Paris ging die von ihm nach Giovanni da Bologna's Modell vollenbete Reiter= bilbsäule Heinrich's IV auf bem Pont neuf aufzu= stellen, nach Madrid basselbe mit der Statue Filipp's III zu thun, und nur durch ben Tod an einer zweiten Reise nach Spaniens Hauptstadt verhindert ward als es sich um die Hinschaffung seines letten großen Werkes handelte, jener Reiterbildfäule Filipp's IV, zu welcher Rubens bem Bilbhauer bie Stizze sandte und welche wol das Muster jener gallopirenden Pferde lieferte, die bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein beliebt waren wovon man auf bem Marktplat ber Dresbner Neuftabt an bem Monument Augusts bes Starken ein glänzendes Beispiel sieht, während sie höchstens Falconnet's berühmtem Monument Peters bes Großen gerechtfertigt erscheinen, beffen Verfertiger aber bie Mängel seines Pferbes bennoch klar einsah und beim Vergleich mit der römischen Marc Anrel's Statue so aufrichtig wie treffend karakterisirte.

Als derselbe König Filipp, von welchem dieser unsplastische Gedanke ausgegangen sein soll, einen italienischen Künstler für Schauseste und Gartenanlagen wünschte, sandte der Großherzog ihm Baccio del Bianco, welcher Alles zu großer Zufriedenheit ausführte, bei theatraslischen Vorstellungen wie bei großen Kirchenfesten, von denen namentlich die unter dem Namen der Quarant' ore bekannten Ausstellungen des heiligen Altarsacraments

sehr prachtvoll zu sein pslegten, viel gebraucht warb und nach einem verheerenden Brande im königlichen Palast sich sehr nütlich erwies, so daß er sich das Wohlwollen des Herrschers wie die Zufriedenheit des auf den Herzog von Olivares gefolgten ersten Ministers Don Luis de Haro erward, was ihn freilich nicht davor bewahrte, einmal achtzehn Monate lang ohne Sold zu bleiben. Nach sechsjährigem Aufenthalt zu Madrid starb er daselbst, nicht über zweiundfünfzig alt, im Jahr 1656, an den Folgen der Ungeschicklichkeit eines Baders, welcher ihm beim Aberlaß die Vene durchschnitt.

1

Berlin, gebruckt in ber Dederschen Geheimen Ober . Hofbuchbruckerei.



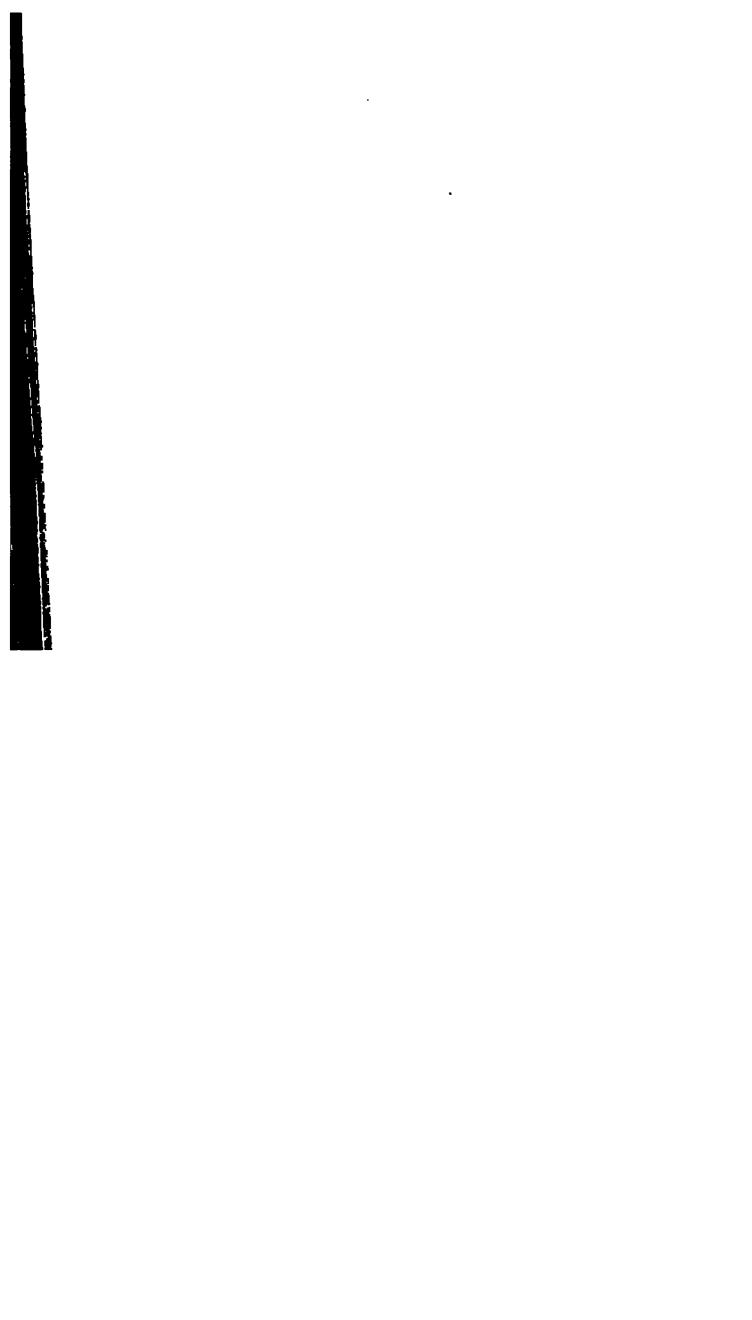







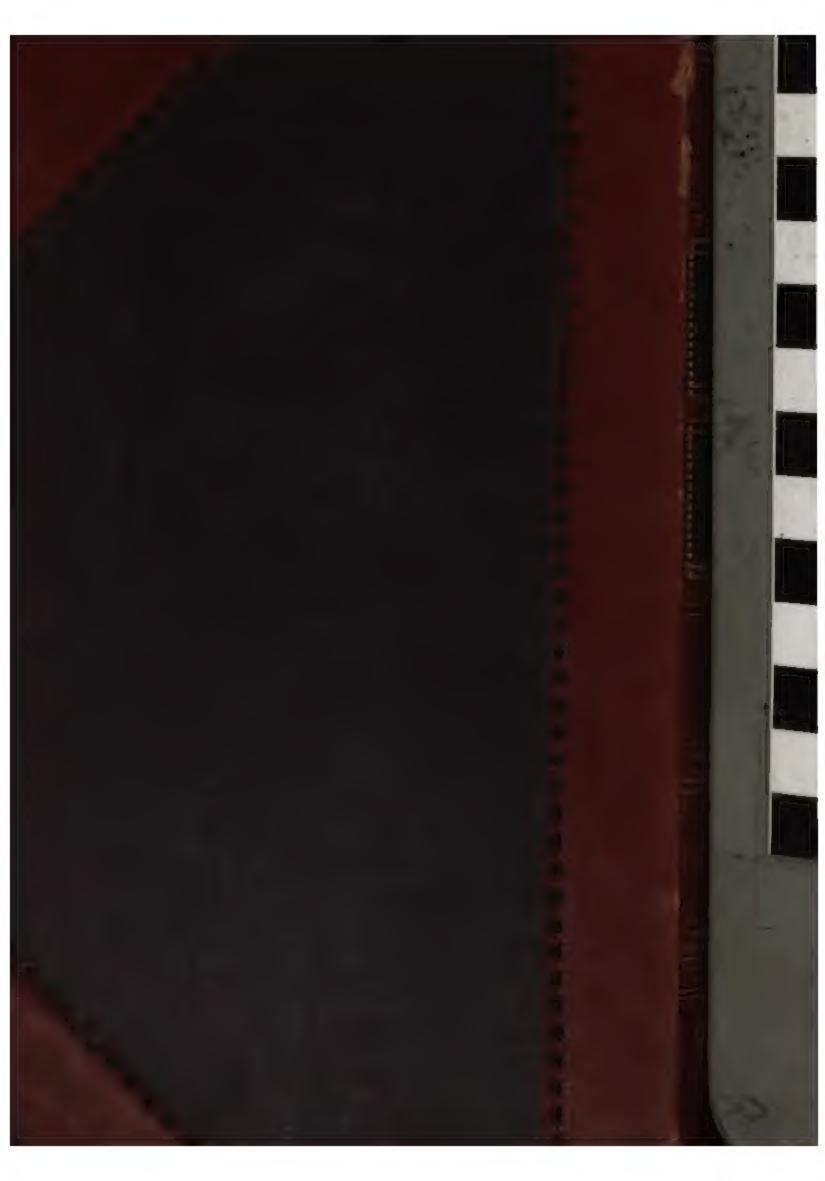